

Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Getty Research Institute







vom

# Alterthum bis auf die Gegenwart.

------

Ein Megweiser durch das gange Gebiet der bildenden Aunst

mit

## 120 Stahlstichen,

enthaltenb

biejenigen Werke ber Baufunft, Malerei und Bilbhauerei, welche bie verschiebenen Perioden, Style und Schulen ber Kunft am bestimmtesten charakterisiren.

Von

## Dr. C. A. Menzel,

tonigl. Universitate-Bauinspector, Brofeffor ber Baufunft an ber Afabemie gu Elbena ac.

3meite Auflage.

3weiter Band.

Triest.

Literarisch = artistische Abtheilung des Desterreichischen Lloyd.

1857.

# MINISTER HELD

# Commercial and the said marchestic

CONTRACTOR OF

1 7 -1

- 11 mm

# Der Kunststyle zweiter Beitraum.

Bon ber Ginführung bes Chriftenthums bis zur Reformation.

### Allgemeine Bemerkungen.

Eros ber ichnellen Berbreitung, welche bie driftliche Lehre nach bem Tobe ihres Stifters fanb, feben wir boch noch lange Zeit vergeben, ebe bie neue Anschauung Ginfluß auf die bildenden Runfte gewinnt. Die neu entstandenen driftlichen Gemeinden waren meistentheils arm, gewöhnlich ben niedrigften Rlaffen angehörig; fie wurden überdies unterdrückt, zuweilen aufe rudfichtelosefte und graufamfte verfolgt und fonnten beshalb ihre geheimen Bufammenfunfte nur an abgelegenen Orten, ober in fleinen Berfammlungen bei verschloffenen Thuren halten : Umftanbe, welche ber Entftehung eines driftlichen Runftftyles nicht forberlich fein konnten. Theils ber Sicherheit megen, theils um ihren Gottesbienft den Augen Andersdenkender nicht blogzustellen, mablten die neuen Chriften die Katakomben zu ihren Bersammlungsorten. Die Katakomben sind die in Italien befindlichen, in Stein ober Bugguolan gehauenen ober gegrabenen unterirbifchen Gange und Behaltniffe, Die urfprunglich als Steinbruche und Sandgruben benutt wurden. Spater bienten fie als heilige Orte und auch als Begrabnigplate, besonders fur die driftlichen Martyrer; um die Leichen aufzunehmen, höhlte man Theile der Wande aus, und vermauerte, nachdem die Körper hineingelegt waren, die Deffnung mit Steinen. In ben erften Jahrhunderten bes Chriftenthums murben in ben Katalomben Die Gebachtniftage ber Marthrer gefeiert, und als bas Chriftenthum fpater anerkannt worben mar, entstanben in ihnen Kirchen und prachtige Grabmaler. Am gahlreichften waren die Ratafomben um Rom, Die bedeutendsten italienischen find die nach dem heiligen Sebastian benannten bei Rom, fie bilben Galerieen von 15 bis 20 Ruß Sohe und Breite, erftreden fich in einer gange von ungefahr zwei Stunden und bilben formliche Gaffen, die unter fich in Berbindung fteben.

Bald drang auch die Kunst in die Katasomben, die bedeutendern Räume wurden mit Wandmalereien geschmuckt. Bon diesen Malereien selbst ist in den römischen Katasomben nichts Bedeutenbes erhalten; sie sind aber bekannt durch die zahlreichen und umfassenden Abbildungen, welche bei ihrer vor einigen Jahrhunderten erfolgten Ausdeckung im Stich herausgegeben wurden. Die Wandmalereien gleichen den antiken in Anordnung, Eintheilung des Raums, in den Ornamenten, beson-

bers wie fich folde in ben beibnischen Grabgewölben zeigen. Gben fo erscheint auch bie Faffung, bie Bewegung, Die Gewandung ber Gestalten noch gang in ben Formen ber romischen Runft. Die Ratafomben zu Reapel, welche ichon von ben Seiden zu Begräbnifplagen benutt wurden, bestehen in unterirbifden Galerieen im Innern bes Capo bi Monte, welche ben Berg nach allen Seiten burchziehen und Gale, Bafilifen und Rotunden bilden. Die frommen 3wede gestalteten die ursprunglichen Steinbrüche zu völligen Kirchen und Capellen um, und felbst Statuen wurden aus dem lebenden Felfen ausgehauen. Geringe Refte der älteften driftlichen Bandmalerei, die fich in den Ratafomben von Neapel erhalten haben, zeigen hier einen Styl ber Figuren, wie wir ihn in ben verdorbenen Antifen finden; die Rulle des Farbenauftrags, die technische Behandlung ift vollständig antif. Die architeftonische Unlage ber Raume in Gewölben mit Nischen, die Banbe 2c. gaben Beranlaffung zu einer Maffe von Darftellungen, und in mannigfaltigen Bechfelbezugen fonnte fich ein bedeutendes, Sinn und Gemuth erregendes Gange entwickeln. Die intereffantesten und vorzüglich durchgebilbeten Darftellungen find die in den Gruften des heiligen Calirtus; fie scheinen der frühesten Zeit altehriftlicher Kunst anzugehören. Aehnliche, aber unbedeutendere Katakomben giebt es in noch anbern Theilen Italiens und vorzuglich in Malta. Später wurde ber Name Katafomben auch auf andere unterirdische, höhleuartige Grabstätten in Griechenland, Bersien 2c. und besonders Aegypten übertragen.

Bevor die chriftliche Religion durch den Nebertritt Konftantin's des Großen (gest. 337 n. Chr.) zur Staatsreligion erhoben wurde, kann von christlicher Kunst nicht die Rede sein, und wir haben nur auf die an solchen verborgenen Orten vorgesundenen Neberreste hinzuweisen, welche zwar in Volge der gänzlich veränderten Anschauung sich allerdings ganz eigenthümlich gestalten, aber bei dem Bersall der Kunst im Ganzen, so wie bei den geringen Mittelu, nur Werke sehr roher und untergeordneter Art zeigten. Neberdies konnte man sich auch nicht so plötlich vom Althergebrachten loszreisen, und wir sehen deshalb manche heidnische Darstellung in das Christenthum aufgenommen, besonders Orpheus als Stister der geheimen Religionslehre (Mysterien); auch dacchische Darstellungen mischen sich mit ein, Victorien, Flußgötter u. a. m. Unter den neuen und eigenen Gegenständen nimmt frühzeitig Christus die erste Stelle ein, sowohl in Mosaik als Malerei; die bedrängte Stellung der Bekenner des Christenthums verhinderte sie indessen an der Ausführung von einigermaßen bedeutsamen Monumenten. Der Beginn einer eigentlich christlichen Kunst fällt, wie bemerkt, in das Zeitalter des Konstantin, von da an mußte die Auerkennung des Christenthums dahin führen, die Bedeutsamkeit der neuen Lehre in der Hersellung von Denkmälern anschaulich und ergreisend auszusprechen.

Bon höchster Wichtigkeit für die Entwickelung einer felbstständigen Kunst war seit der Theilung des Nömerreiches in ein west und oströmisches, die Gründung der neuen Residenz Konstantinopel an der Stelle des alten Byzanz. Während das westliche Reich dem Andringen der nordischen Völker nur zu bald unterlag, erhielt sich hier die Krast und die Nationalität des Volkes. Im sechsten Jahr-hundert bildete sich die altchristliche Kunst zu einer speciell byzantinischen aus, und erhielt sich in solcher Gestalt bis zur Eroberung des Reiches durch die Türken (1453), und selbst die auf unsere Zeit bildete sie den Begleiter der griechischen Kirche, wenn nicht moderne Architektur ihren Einfluß ausübte, wie wir das bei dem Abschnitte über die russssschen Architektur näher zeigen werden. Das Christeuthum stellte der Baukunst Ausgaben, wie sie im heidnischen Alterthum nicht vorkamen. Die

Heiben bauten ber Gottheit ein Haus, welches aus dem Begriff von einer förperlichen Gegenwart derselben hervorging; die Borhallen dieser Tempel und die äußern Umgebungen derselben sind es, woran sich eine ausgebildete Architektur zeigt, welche die Bedeutung des Heiligthums ausspricht und entwickelt. Das christliche Gotteshaus nimmt die Gemeinde in sich auf zum Gebet, zur Gemeinsschaft im göttlichen Geiste, das Innere muß also in diesem Geiste in künstlerischer Weise angemessen durchgebildet sein, es muß die Gedanken über das Irdische emporheben. Das Aeußere, als unmittelsbares Ergebniß des Innern und mit diesem in der vollendetsten Harmonie stehend, bildet mit jenem das christliche Gotteshaus. Die christliche Baukunst geht daher aus einem weit höhern Prinzip hers vor als die des heidnischen Alterthums.

Unter Konftantin wurden den Chriften zur Ausübung ihres Gottesdienstes Gebäude eingeraumt, welche bie Romer Bafilifen (Basilica domus, fonigliche's Gebaube, atheniensischen Ursprungs) nannten. Es waren ursprünglich langlich evieredige Gebaube, innerhalb mit Caulenftellungen, gewöhnlich amei, in ber hintern Giebelwand mit einer großen und zuweilen neben biefer mit zwei fleinen Nifden verfeben; Diefe Gebaube waren bebedt und bienten urfprunglich gu Gerichtshöfen, auch ju Berfammlungen ber Raufleute, abnlich wie unfere jegigen Borfengebaube, und überhaupt gu größern Berfammlungen. Die Größe machte es nothwendig, die mittlern Raume etwas zu erheben, benn fo allein war es möglich, durch angebrachte Fenster im Innern Licht zu verschaffen. Dies gab ben Ausgangspunkt für die Schiffe, welche in dem chriftlichen Kirchenbau später eine so wichtige Rolle fpielen. Die antifen Bafilifen, welche als jum Gottesbienfte vorgefundene paffende Gebaude an betrachten sein werden, find noch nicht Werke der driftlichen Kunft. Sie erfüllten den ersten Zweck, in ihnen konnte die Gemeinde fich bequem und von den Saulen, welche die Schiffe trennten, nur wenig behindert ausbreiten; in der halbrunden Nische des Tribunals, wo bereits die göttlich verehrten Bilber ber Kaifer standen, bot fich ein angemeffener Blat bar, um bort bas Beiligthum bes Gotteshaufes, ben Altar zur Gedachtniffeier bes Abendmahles Chrifti, aufzustellen. Auch ben Ramen einer königlichen Halle, in welcher der höchste König verehrt werden follte, erhielten die Basilisen. Eben bem Umftanbe, bag bie erften ben Chriften jugehörigen gottesbienftlichen Gebaube Bafilifen waren, ift es zuzuschreiben, daß dieselben später, wie auch noch heutigen Tages driftliche Rirchen, Bafilifen genannt werden, 3. B. St. Peter und S. Giovanni im Laterano zu Rom, S. Maria bel Fiore zu Morenz, S. Marco zu Benedig und jest die Basilika in der Karlostraße zu München.

Die Gebälfe der Basiliken lagen gewöhnlich mit dem ganzen Dachverbande frei, so daß man die Holzverbindungen im Innern sehen konnte, worüber alsdann die Dachdeckung zugleich die Decke der Kirche und ihrer Schiffe bildete; die Holzverbindungen waren bunt gemalt, verziert, auch manche mal vergoldet; die schrägen Dächer waren cassettirt und ebenfalls gemalt. Die hintere Giebelwand mit der Altarnische (jest Tribuna, Apsis, Absida genannt), so wie die innern Mauern, waren zuweilen ganz mit musivischen Bildern auf Goldgrund geschmückt, zuweilen gemalt. Man sieht, wenn sich auch in alle diesem schon frühzeitig ein Streben nach Glanz und Würde ausspricht, so war doch noch keine bestimmte architektonische Formengebung ausgetreten, denn man haute immer noch mit alten Bruchstücken und richtete alte Tempel zu Kirchen ein. Die Malexei war die erste der bildenden Künste, welche in entschiedenen, von dem Heidenthum nach und nach mehr abweichenden Formen aufetrat; die Sculpturen sind steif, die Figuren der Apostel erscheinen stets bekleidet, wie überhaupt die antike Nacktheit gänzlich verschwindet.

Die Beränderungen, welche die antiken Basiliken ersuhren, zeigten sich indessen schon gegen das Ende des vierten Jahrhunderts. Während bei den antiken Basiliken das Mittelschiff, wenn überhaupt, so doch nur um ein Geringes sich über die Seitenschiffe erhob, so wurde diese Erhöhung jett mehr und mehr verstärkt. Die Säulen, welche die einzelnen Schiffe trennen, tragen halbkreisksörmige Bögen; Fenster, in derselben Form gewölbt, entsprechen der Säulenstellung; in ähnlichem Verhältniß sieht die Nische (Tribuna) des Mittels oder Hauptschiffes. Eine fernere Veränderung erlitt die antike Basilika durch die Einführung des Duerschiffes, welches in der Länge des Mittelschiffes schon die Form des Kreuzes andeutet. Wo dieses Duerschiff das Mittelschiff schneidet, ruht das Lehtere auf einem großen Bogen (Triumphbogen), gestützt von gewaltigen Säulen.

Die weitere Ausstattung des driftlichen Gottesdienstes, die Trennung des Clerus von den Laien, Die immer größere Burbe und Pracht, in welcher bas Beiligthum fich barftellen follte, führte im Innern der Kirche noch einige wefentliche Abanderungen herbei. Rechnen wir hierzu auch nicht bie Arnpta (confessio), die unterirdische Kirche unter dem Hauptaltare, die zum Andenken an die Katakombengottesdienste und als Ausbewahrungsort für die Gebeine der Märthrer den meisten ältern Rirchen beigegeben wurde, aber die außere Form der Bafilita nicht anderte, fo brachte doch die veränderte Form des Gottesdienstes nach und nach die Gestaltung des Chores hervor. Bunachft murde bas Sanctuarium ober ber heilige Raum um ben Altar vor ber Nifche erhöht und mit Schranfen umgeben. Die Nische felbst war als Blag ben Brieftern angewiesen, in ihrer Mitte thronte ber Bifchof auf bem erhöhten Stuhle (Cathebra). Spater ward auch bie niebere, mit bem Gefang ber Symnen und Responsorien beschäftigte Geiftlichkeit mit in ben vordern Raum ber Nische eingeschloffen und gleichfalls durch Schranken von den Laien abgeschieden, biefe Schranken aber an jeder Seite mit einer Rangel verfehen, deren eine jum Berlefen bes Evangeliums, Die andere jum Bortrag ber Spiftel biente. Daß dieser bem Altare und der Geiftlichkeit angewiesene Raum etwas erhöht wurde, war für ben Gottesbienft felbst vortheilhaft; burch biese Absperrung jedoch entstand spater ein besonderer Theil der Kirche, der Chor. Auch die Kenster, früher sehr breit und reichliches Licht einlassend, wurden, um burch bas Dufter eine feierlichere Stimmung hervorzurufen, ichmaler und ichmaler, fo bag bas frühere Verhältniß der Breite zur Sohe von etwa 1 zu 2 in 1 zu 5 überging.

So war man denn, als zuerst selbstständig für den christlichen Gottesdienst gebaut wurde, dem Muster eines ursprünglich weltlichen Gebäudes gefolgt. Aus innern Gründen wollte man die antike Tempelform, als dem heidnischen Cultus angehörig, vermeiden, und es kam dazu, daß die vorgefuns dene Tribuna am Ende des Mittelschiffes, woselbst nämlich der Prätor zu Gericht gesessen, sich tresselich für den Altar und das Allerheiligste benußen ließ.

Alls charafteristische Rennzeichen der Basilika stellen wir hier schließlich zusammen: erstlich den Langbau und zweitens das höhere Mittelschiff oder die stusenweis über einander erhobenen Mittelschiffe, Merkmale, die für die wesentlichen gelten dürsen, so daß man auch wohl, im weitern Sinne des Wortes, alle Kirchen von solcher Construction Basiliken nennt; sodann die horizontale Balkendeckung, sei es nun mit Getäsel ausgefüllt oder geöffnet, so daß der Blick in das verzierte Gebälk eindringen kann. Feruer die engere Säulenstellung, die, zumal wenn über den Rundbogen sich im Mittelschiffe hohe Mauern erheben, den Eindruck beherrschen, indem sie ihm für das Auge etwas Schweres und Gedrücktes, überdies immer noch Unverhältnismäßiges geben.

Eine ber schönften und berühmteften Basiliten, welche alle diese Charaftereigenschaften fehr aus-

gewrägt an fich trug, war die St. Baulsfirche vor ben Mauern Roms (Bl. 64: innere Unficht), welche am 15. Juli 1823 ein Ranb der Klammen wurde. Sie hatte achtig der prachtigften antiken Marmorfaulen, welche übrigens in ihren Capitalenun gleich und nicht von gleicher Proportion und Sobe waren; überdies mar fie mit toftbaren Mofaifen im Innern und felbft im Meußern geschmudt, und ibr Gebalf mar von Cedernholz, der Sage nach vom Libanon. Diefe Bafilifa S. Paolo fuori le mura (außerhalb ber Mauern Roms, auf bem Wege nach Oftia) wurde an ber Stelle einer fleinen, von Ronftantin erbauten Rirche im Jahre 386 neu gegrundet, und im Anfang bes fünften Jahrhunderts vollendet. 450 Ruf lang und funficiffig, war fie neben ber Beterefirche eine ber bebeutenbiten Bafilifen Roms. Das Mittelfchiff wurde durch zwei Reihen von je zwanzig machtigen forinthischen Caulen gebilbet, von benen vierundzwanzig einem vorzüglichen Bauwerfe, angeblich bem Maufoleum bes Badrian, entnommen waren; Die übrigen Saulen Diefes Mittelschiffs zeigten eine robe Nachahmung berfelben, welche Zeugnif gab von ber gefünkenen Technik ber bamaligen Beit; fo haben bie Saulen ber Seitenschiffe Capitale mit schilfartigen Blättern. Das Querschiff war ber Lange nach burch eine Wand getrennt, welche auf Saulen oder Bogen ruhte, die vermuthlich aber erft nach dem Erdbeben im Jahre 801 hinzugefügt wurde. Es ift fcon bemerft, daß ein Brand die Kirche gerftorte; fie ift aber seitdem in dem alten Style wieder aufgebaut worden.

Wenn die geschilderte Form der Basilisa auch in ökonomischer Nücksicht recht wohl den Bedürfnissen des christlichen Cultus entspricht, so darf uns ihr Zusammenhang mit dem Urchristenthume doch wohl nicht zu einer unmittelbaren Nachahmung und Reproduction bestimmen; denn in ästhestischer Beziehung dürfte sie den Forderungen eines künstlerisch gebildeten Jahrhunderts nicht genügen. Die Anwendung der Holzbalken läßt im höhern Sinne einen monumentalen Styl nicht zu; die Berschiedenheit des Materials hat Widersprüche der Formen zur Folge: die horizontale Decke harmonirt nicht mit dem Rundbogen über der Säule, dieser nicht mit der griechischen Säule, welche ihrer ganzen seinen Gliederung nach nicht zur Trägerin so schwerer Lasten dienen kann. Das höhere Mittelschiss ist der erste Schritt zum Etagenbau, und dieser verträgt sich nicht mit den griechischen Formen; eben darum aber liegt in der Basilisa der Ausgangspunkt für einen neuen, christzlichen Baustyl. Die Basilisa ist noch nicht als eine wahre und durchgebildete Kunstsorm anzussehen; ein richtiger Geschmack hat die nachsolgenden Architesten bewogen, von hier aus zu andern Formen fortzugehen.

Wir haben schon oben bemerkt, daß die ausgedehntern Wandslächen frühzeitig Beranlaffung gaben, die beginnende christliche Architektur mit Malerei und Mosaik in Verbindung zu setzen.

Den größern Basiliken wurden später mancherlei Nebenbauten beigefügt: kleinere Basiliken, verschiedene Capellen, theils von viereckiger, theils von runder Form und oft mit einer eigenen kleinen Tribuna, Klöster und andere Baulichkeiten verschiedener Art. Die wichtigsten Nebenbauten der größern Basiliken sind die Taufkirchen oder Baptisterien, die man den Baptisterien in den antiken Thermen nachbildete: das Wasserbecken, welches diese in sich einschlossen und welches zum Baden diente; eigenete sich für die Tausseremonie, welche in einem völligen Untertanchen bestand, vorzüglich. Die Bapstisterien hatten eine rechteckige, oft auch runde Form, auch führte man um den erhöhten Mittelraum gern einen niedrigern Umgang, durch Säulen von ihm getrennt. Die Kathedralen hatten in der Regel das Borrecht der Tause, und man sindet daher zumeist auch nur neben ihnen die Baptisterien errichtet. Zu den Rebendauten der Basiliken gehören auch die Triclinien, große Säle mit einer

ober mehrern Tribunen ober Nischen, gur Bewirthung ber Bilger 2c. bienend. - Nachbem bie Anerkennung ber driftlichen Religion als Staatsreligion erfolgt war, finden wir außer ben Bafiliken nun auch Tempel ber alten Götter in driftliche Kirchen umgewandelt. Man verfuhr hierbei giemlich freisinuig; man begnügte sich, die angebeteten Götterbilder zu entfernen, oder zerschlug sie auch wohl im heiligen Eifer, allein Alles, was Schmud war im Aeußern und Innern der Gebäude, ließ man ruhig fteben; man prufte die Darstellungen ber Reliefe in ben Friesen nichts weniger als scrupulos und verschonte in foldem Sinne die edlen Bildwerke, wie 3. B. am Barthenon, am Tempel bes Theseus zu Uthen u. a. m. Dagegen riß man auch viele alte Tempel ein, um aus dem vorgefunde= nen Material neue driftliche Kirchen zu bauen. Man wollte bie neuen Kirchen architektonisch moglichft auszeichnen, behielt, auch schon badurch veranlaßt, daß man, wie schon erwähnt, alte Bruchftucke verwendete, eine römische Grundform bei, überbot sich aber förmlich in Aufhäufung von Säulen, Bogen ohne Bedeutung, gewundenen Säulen 2c. Eine Art korinthischer Säulenordnung ist die, welche man am meisten wahrnimmt. Wo eine Saule zu schwach war, die Last zu tragen, nahm man beren amei, auch vier, und ftellte fie entweder neben einander, oder im Biered auf, legte barüber fteinerne Architrave und wölbte aledann die Bogen darüber. War eine Saule gegen die andere zu kurz, fo fette man von einer andern Saule ein paffendes Stud an; war fie zu lang, fo fagte man ein Stud ab. Auch nahm man zu einem und bemfelben Bebaube alte vorhandene Saulen ber verschiedenften Art, so wie bas verschiedenste Material, und stellte Alles unbefummert neben einander auf, wie Die ältesten Basiliken Roms und Athens noch heutzutage zeigen.

#### Der byzantinische Kunststyl.

Während in den westlichen Ländern des römischen Reiches durch die Eroberungen barbarischer Bölker die frühere Cultur für längere Zeit verdrängt, und die Ausbildung eines neuen Kunststyles ganz unmöglich, die Fortpslanzung des frühern wenigstens schwierig gemacht wurde, bildete sich im oströmischen Kaiserthum, dessen Kaiser christlich waren und die besten Kunstschäße, die tüchtigsten Künstler in ihre neue Residenz, Byzanz oder Konstantinopel, verpslanzt hatten, ein eigenthümlicher Kunststyl aus, von der neuen Hauptstadt des oströmischen Reiches benannt. Hier hielt sich die römische Krast noch ein Jahrtausend gegen die von allen Seiten andringenden Völker, Slaven, Sarazenen, Berser, ja noch Helden, würdig der alten Kömer, wie Belisar und Heraclius, verbreiteten den Ruf ihrer Thaten die in die fernsten Theile der Erde. Auch die im Abendlande in die Klöster verdrängte, kümmerlich ihr Dasein fristende Wissenschaft blühte im Osten geehrt und durch den Besis der alten classischen Sprache der Griechen genährt, noch lange Zeit fort, wenn auch weniger productiv und nur mit dem Studium der Werse früherer Zeit beschäftigt. Dazu kam, daß durch seine güustige Lage an der See, am Berührungspunkte zweier Welttheile, Konstantinopel bald auch der hauptsäckelichste Hauptsäcke Handelsplatz des Ostens wurde, und so recht geeignet war, die hier ausgebildete Kunst in andere Weltgegenden zu verpslanzen.

Allerdings ist der byzantinische Kunststyl immer noch ein Fortbau auf dem Grunde des römischen, aber mit der Verschiedenheit des Zweckes, welchem sie diente, der Geister, welche sie bearbeiteten, des andern nationalen Sinnes, der sie jeht pflegte, baute sich die Kunst auf dem alten Grund ein selbste ständiges Gebäude. Diese Grundlage ist der römische Gewölbebau, aber das Gewölbe selbst gab jeht















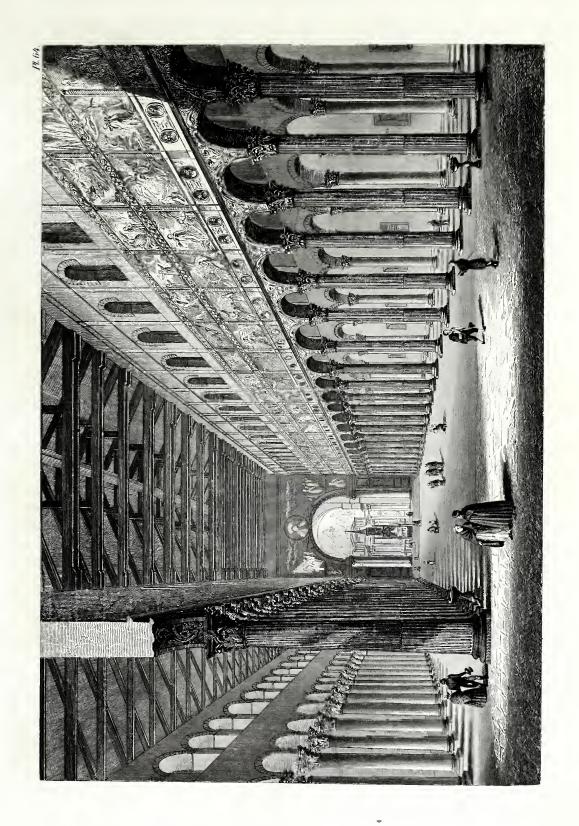



ben Angelpunkt, um welchen das neue Spftem sich brehte. Die frühern gerablinigen Formen und horizontalen Gliederungen traten mehr und mehr zurück und machten dem Bogen, der Halbkreisform, Plat, der überall angebracht wurde, wo es die Construction nur irgend zuließ. Besonders bezeichnend ist es, daß von nun an der Gurtbogen die Stelle des Architraus vertritt. Der Gesammtcharakter wurde dadurch unmerklich ein anderer; Bogen und Gewölbe begünstigten das sich bildende aufstrebende Princip, womit die in allmäligen lebergängen stattsindende Verwandelung der Säulen in Pfeiler in Verbindung stand.

Ein Hauptkennzeichen dieses ersten christlichen Baustyles ist der Aupp elbau, dessen Anwendung bei den Kirchenbauten von großem Einstusse, sowohl auf die äußere Form, als auch auf den Charafter des Bauwerkes überhaupt werden mußte. Diese Kuppeln stützten sich auf krästige, meist freistehende Pseiler, die oben durch Bogen verbunden waren und erhoben sich in ihrer runden, dem Auge
wohlgefälligen Form hoch über das übrige Gebäude, oft von kleinern Kuppeln und Halbkuppeln
umgeben und gewissermaßen in Berbindung und als Fortsetzung der Halbkreisbogen der Fenster,
Thuren und Ornamente der Außenwände, wodurch eine ungemein malerische Wirkung erzielt wurde.

Ein gang bestimmter Blan icheint biefer neuen Bauweise nicht zu Grunde gelegen zu baben, benn wir finden die Rirchenbauten jener Beit bald in freierunder, bald in achtediger Form, nach Urt ber Baptifterien, gebildet, wo die durch Bogen verbundene Pfeilerstellung die Ruppel als erhöhten Mittelbau trägt, an den fich andere Räume, durch fleinere Kuppeln oder Halbkuppeln geschloffen, anlehnen, bald als langliches Bierce, im Innern ber Bafilifa ahnlich, aber in ber Mitte eine machtige Ruppel tragend. Diese vieredige Form findet man in der letten Zeit dieses Baustyles vorherrfcend und zwar meistens als ein erhöhtes Langschiff, bas von einem gleich hohen Querschiffe burchschnitten wird und so im Plane ein griechisches Kreuz bilbet, über beffen Mittelpunkte bie Ruppel thront und beffen burch die Rreugarme gebilbete Winkel burch einen minder hoben Bau ausgefüllt werben, wodurch bas gange Bauwerk die Gestalt eines Quadrats erhalt. In jeder Form begegnen wir aber fast gleichen, burch ben abweichend ausgebildeten griechischen Ritus bedingten Beranftaltungen. So erhalt die Altartribune oder Nifche zwei Seitentribunen, welche gleich dieser in halbrunder oder polygoner Form nach außen hervortreten und über den untern Räumen erheben sich, als Aufent= haltsort für die Frauen, fogenannte Galerien, die fich durch Saulenarkaden zwifchen den Sauptpfeilern nach bem Mittelraume ju öffnen. Bei vielen biefer Rirchengebaube ber fpatern Beit finbet man auch auf bem Giebel über bem Saupteingange einen mit fensterähnlichen Deffnungen burchbrochenen Mauerauffat, ber bie Gloden enthielt. Bei ber Beschreibung ber verschiedenen noch vorhandenen Gebäude biefes Styles wird biefer Anordnungen noch befonders erlauternd gedacht werben. - Wenn biefer Arditektur mit ihrem frei und felbstständig angewendeten Gewölbebau ein Borwurf gemacht werben fonnte, fo mare es ber, daß wir in ihr noch eine funftgemäße Durchbilbung, ein naturlich organisches lebenvolles Zusammenwirfen ber einzelnen Theile vermiffen. Un ben meiften Bauten ericeinen und die einzelnen Theile mehr auf fich allein beschränft, oft willführlich an die andern Theile angefett ober in fie hincingebaut und nur in lofer Beziehung gum Gangen. Selbst bie Aupvel war felten eine folgerichtige Fortsebung ber untern Pfeilerstellung und erhob fich meift ohne triftiges Alebergangsmotiv auf ben Bogen, oft burch einen breiten Gefimsfrang von benselben getrennt. Gben fo wenig icheint bas baufige Unlehnen ber Salbfupveln an ben Sauptbom motivirt, wie auch andere architektonifche Decorationen, in fich vollkommen giltig, mit bem Gangen felten vollftandig harmonirten.

Wie schon in frühern Römerbauten im Often des Reichs, so ist vorzüglich in den Decorationen dieses neuen Styles ein starker orientalischer Einfluß sichtbar und außert sich in dem Anstreben mannigsaltiger und malerischer Abwechselung der Formen und in außerst reicher Ausschmuckung derfelben, was sich dem Gewöldebau leichter und besser auschloß, als der frühern Architestur. Man vermied eine sclavische Nachbildung der griechischen Säulenformen, erfand viele neue Capitälsormen, die sich besser zum Bogen eigneten und machte vorzüglich darin eine wichtige Ersindung, daß man den Bogen nicht mehr unmittelbar auf die Säule aussehen ließ, sondern auf den neugestalteten Capitälen einen breiten seilsörmigen Untersatz unterlegte, der dem Bogen eine sichere Basis verlieh. Die Ornamentis richtete sich bald nach römischen Borlagen, bald war sie eine selbstständig erfundene und zwar als letztere willsührlich in der Zeichnung, aber äußerst reich in der Ausstattung. Man verschmähte dabei nicht, Reste alter römischer und griechischer Gebäude, wie Capitäle und dergleichen in den Reubauten, ost ohne Zusammenhang mit dem Andern, anzubringen.

Bu bem brillanteften Schmude ber Rirchen bamaliger Zeit gehoren befonders noch bie Danbe malereien und bie Mosaikgemalbe. Un einigen Kirchen Athens, wie an ber Rathebrale und ber Kirche des beil. Zariarch erbliden wir noch heute Refte jener Wandmalereien, welche Momente ber heiligen Geschichte, Beiligenfiguren und symbolische Ibeen barftellen und bie Außenwande iener Gebaude schmuden, wobei an vielen Stellen felbft bie architektonischen Decorationen ber Wande bebedt find. Borguglich aber waren es Darftellungen in glangender Mofait, womit bie innern Raume ber Gotteshäufer im großartigften Magftabe bebedt maren. Diefe Mosaifen bestanben aus farbigen Glasstiften, burch beren gewählte Bufammenftellung man Bilber in oft foloffalen Dimenfionen an ben innern Gewölbededen und Banbflachen erzeugte. Auf biefe Weife finden wir meiftens bie Decken mit Darftellungen von Legenden und Momenten aus der heiligen Geschichte bedeckt, mahrend in der Altartribune fast stets das Bildnif des Erlofers, bald in ganger Rigur, bald als Bruftbild, schwebte und in vielen Kirchen unter ihm die Evangelisten ober die zwolf Apostel die Rundung der Rifche aussüllten. Der Grund hinter den Geschichtsdarftellungen und einzelnen Figuren bestand stets aus Goldstiften, wodurch im Berein mit ben glanzenden bunten Stiften eine hochft brillaute Wirfung erzielt murbe und die Beiligen von einem Lichtglanze, einem überirdischen Schimmer umgeben schienen. Diese Mosaifen waren wegen ihres Materials fo bauerhaft, daß viele von ihnen fast unverlett auf uns gefommen find.

Auf diese Weise hatten sich in der ersten driftlichen Baufunst zwei verschiedene Systeme ausgebildet, welche, von den beiden Hauptstädten des römischen Reiches ausgehend, in Einzelnheiten zwar sich ähnelten, in den Hauptgesetzen aber weit von einander abwichen. Der von Rom ausgegangene Basilitenstyl erhielt sich, mit einigen Modificationen neben der neuen byzantinisch en Bauweise neun Jahrhunderte hindurch, vornehmlich im Abendlande in steter Anwendung.

Der byzantinische Baustyl, bessen Werke sich noch heute, zum Theil in Ruinen, großentheils auch zu Moscheen umgebaut, in Griechenland, in der Türkei und einem Theile Italiens, dem ehes maligen Erarchat, vorfinden, läßt drei Perioden unterscheiden, von denen die erste den Beginn, die zweite die Blüthe und die dritte den Verfall dieser eigenthümlichen Bauweise bezeichnet.

Die erste Periode beginnt mit dem Anfange driftlichetirchlicher Architektur im Abendlande, unter Constantin dem Großen. Aus dieser Zeit sind nur sehr wenige Ueberreste auf uns gekommen; das Hauptwerk, die Kirche der heil. Sophia zu Constantinopel brannte unter Instinian ab. Die vielen Gottestempel, die dieser Kaiser und seine fromme Mutter, die heilige Helena im Abendlande

und besonders in Palästina und Sprien errichteten, sind außer im Basilikenstyl in runder und achtediger Form erbaut. Später ging man zum quadratischen Grundriß über und versah denselben, als Symbol der Dreifaltigkeit Gottes, mit drei ausspringenden, meistens halbrunden, zuweilen polygonen Tribunen. Durch Feuersbrünste jedenfalls darauf geführt, wölbte man die Decken. Das Schiff war turz und hatte vorn ein Bestibul. Eine Empore, fast stets über dem Eingange und dem Altare gegenüber, diente den Frauen als abgesonderter Sipraum und erhielt ihr Licht durch Fenster, die in der Façade über der Eingangsthür angebracht waren. Dieser Charafter der Kirchen erhielt sich bis in die Mitte des sechsten Jahrhunderts.

Die zweite und Hanptperiode beginnt mit Raiser Justinian und hat die große Kirche ber heiligen Sophia in Constantinopel, die an der Stelle der abgebrannten errichtet wurde und auf welche wir später zurücksommen werden, zu ihrem Mittelpunkte. Bor diesem Gebäude, das den Ruf eines Weltwunders erlangte, zeigte sich die vervollsommnete Ausbildung, die der byzantinische Styl erreicht hatte, schon in der sogenannten kleinen Sophienkirch ein derselben Stadt, die nach der Eroberung durch die Türken zu einer Moschee umgewandelt wurde; sie zeigt im Aeußern ein Duadrat, im Innern ein Achteck. Aus dieser Periode sind uns mehrere Bauwerke, wenn auch mit Zusähen späterer Zeit, geblieben.

Der dritte Zeitraum dieses Kunststyls, in welchem sich die Ausartung zeigt, tritt unter dem Einflusse der venezianischen Eroberung hervor. Wir bemerken in ihm Bermischung der lateinischen und griechischen Formen, was Unsicherheit und Charakterlosigkeit nach sich ziehen mußte. Der Grundriß zieht sich in die Länge, das Tonnengewölbe tritt ein und die Galerien für die Frauen, die nun dem Altare zu entsernt gewesen wären, fallen weg, wofür die Frauen gesonderte Site in den Seitenschiffen erhalten. Aeußere Berzierungen, besonders der Thüren und Fenster erscheinen mitunter sogar in sorgfältigerer Arbeit als in den frühern Perioden. Diese letzte Periode schließt sich mit der Eroberung Constantinopels durch die Türken, wenn man nicht anuehmen will, daß sie sich als stationärer Zustand die auf die neueste Zeit fortgesetzt habe.

Athen, welches so großartige Neberreste des alten Götterdienstes in seinen Tempelruinen uns erhalten hat, zeigt uns auch viele und unverwandelte Denkmale aus der ersten christlichen Architektur, wie es denn eine der Städte war, wo das Christenthum zuerst Boden gewann, denn schon um das Jahr 44 n. Chr. las man hier in den Gärten der Afademie das in griechischer Sprache gesschriebene Evangelium des heitigen Matthäus und zehn Jahre später das des heiligen Marcus. Noch im 5. Jahrhunderte scheint die Stadt aber keine neuerbauten christlichen Gotteshäuser besessen zu haben, denn der Dienst des alleinigen Gottes ward um jene Zeit in den zu Kirchen umgewans delten Tempeln der Minerva, des Theseus und des olympischen Jupiter geseiert, zu welcher Feier sich die Prälaten Athens auf weißen Rossen, von einem kostdar gekleideten Clerus umgeben, begaben. Kaum aber waren hundert Jahre vergangen und der Styl der neuen Bauart zu seiner höchsten Entssaltung gelangt, so gab es in Athen zahlreiche neue christliche Kirchen, die zur Negierungss und Bauepoche Kaiser Justinians die auf dreihundert angewachsen waren, was nicht auffällig erscheint, wenn man die damalige Größe der Stadt und den griechischen Ritus berückschigt, nach welchem in jeder Kirche nur eine Messe dassellen werden kann.

Unter ben interessantesten Bauwerken, die aus dieser Bauperiode auf uns gekommen find, steht nach Ordnung bes Datums und Ranges die alte Metropolitankirche Athens mit oben an.

Diefe fleine Rirche (fiebe Blatte 61), in welcher bis 1827, alfo ziemlich breigehnhundert Jahre, Bottesbienst gehalten wurde, hat eine langlich vierectige Grundform, mit einem erhöhten freugformigen Mittelbau, über dem fich die kleine Auppel hoch erhebt. Durch die in unserer Abbisbung links fichtbare Eingangethure gelangt man burch eine Borhalle (Narthir), die burch schmale Fenster in den Seitenfacaben Licht erhalt, in bas Innere, wo fich noch Spuren alter Fresfen und einer Malerei in zwei Tonen, Gelb und Bifter, befinden. Die Kirche ift genau nach Often gerichtet und in ieder Apfis ober Tribune ein enges, nicht weit über den Boden erhabenes Fenster, um dem am Altare ftebenben Briefter bie Aussicht nach ber Morgengegend zu gestatten. Das Baumaterial bes gangen Bebaubes ift weißer Marmor, boch finden wir in ben unregelmäßig angebrachten Ornamenten ber Außenseite viele antife Fragmente, die man hochst willführlich beim Baue mit verwendet hat. Auch bie Außenwände zeigen Refte alter Wandmalerei. Die durchgängig schmalen Rundbogenfenfter find mit Marmorplatten ausgesetzt, in denen fich freisrunde, mit Glas versehene Lichtöffnungen befinden. — Eine andere eben so interessante Kirche ift die des heiligen Taxiarch (fiehe Platte 62), die uns awei verschiedene Bauperioden deffelben Styles zeigt; denn mahrend der Hauptifieil mit der Ruppel aus bem fechften Sahrhunderte datirt und der Metropolitanfirche ähnlich ift, stammt die Kacade mit ber durchbrochenen Glockenmauer aus viel späterer Zeit und ist ber Kirche ohne alle Rücksicht auf Styl und Verhältnisse angefügt worden. Die noch theilweise erhaltene Wandmalerei scheint aus noch späterer Zeit herzurühren und bedeckte fast ganz die reiche Bogenornamentif der Kacabe. — Bon andern eben so alten Kirchen Athens find vorzüglich zu erwähnen: Die Kirche bes heiligen Philipp, von der zwar nur noch die Facade und die Apsiden (Tribunen) vorhanden find, die aber in diefen Resten einige merkwürdige Abweichungen zeigt. Die Bedachung war ursprunglich von Zimmerarbeit und der Plan verrieth den lateinischen Ursprung. In einer Frontonnische über der Thure befindet fich das Frestobild des Kirchenheiligen und über biefer Nifche Löcher, welche vermuthen laffen, daß fie das Solzwerk eines leichten Borticus hielten, beffen Zwed es war, die Kinder, die man in die Mysterien des Ritus einweihte und die vor dem Portale stehen mußten, vor den, Sonnenstrahlen zu schüten. Auch hier find an den innern Mauern Spuren von Frestomalerei. Die Rirche der heiligen Jungfrau im großen Kloster hat ebenfalls eine Nische über der Thur, worin die Mutter Gottes, von Engeln umgeben, und darunter Kirchenväter dargestellt find, und über derfelben Confolen, welche auf einen ähnlichen Porticus, wie bei St. Philipp folichen laffen. Der Bau besteht aus Steinen mit Zwischenlagen von Ziegeln, Die Schichten markiren. Diefes Bauwert, ziemlich vom Ende ber zweiten Periode ftammend, lagt die innern Bolbungen getren in ber außern Form wiedererfennen. Die kleine Rirche der Unförperlichen gewährt mit ihrem Ruppelauffage, ihren brei vorspringenden Apfiden und ihrem von Ziegeln abgetheilten Steinbau einen höchft malerischen Unblid. Die Malereien, mahricheinlich aus fpaterer Zeit, haben noch allen Glang und alle Frifche und befinden fich auf einer Unterlage von Manerfalt mit gehachten Stroh gemifcht. Gine eigene Erscheinung an diesem Gebaube ift ber Sufeifenbogen über ber Thure, Dieses Merkmal arabifcher Architeftur; er lagt fich bei ber fruben Beit ber Erbauung nur baburch erflaren, bag fowohl unter Constantin, wie fpater nuter Juftinian verfifde Baumeister in Griechenland thatig waren und man begegnet biefer Bogenform ichon in den alteften perfifchen Bauwerken. Die am beften erhaltene Kirche Athens aus ber zweiten Periode ift bie bes heiligen Theodor mit ihrem Gloden-Sie ift ben erftbeschriebenen ahnlich, befitt aber als Gigenthumlichkeit einen Fries von auffat.

.

gebranntem Thon, ber die Haupt und Seitenfagaben umgiebt, und ebenfalls über der Thure einen Hufeisenbogen von Ziegeln. Das größte und vorzüglichste Bauwerf war einst unbedingt die Kirche des heiligen Ricodemus, jest zum Theil Ruine, aber in sich Alles enthaltend, was es zur Blüthezeit Bollständiges in der byzantinischen Kunst geben konnte. Der Plan bildet ein längliches Biereck und zeigt innen an den Seiten eine gewölbte Galerie, die bestimmt war, die obere Frauengalerie zu tragen. Die Vorderseite enthält drei, und die Langseiten vier Thüren. Im obern Stock erblickt man eine Reihe Fenster, die dazu dienten, der Frauengalerie Licht zu geben. In der Bedachung weicht sie darin ab, daß diese eine Terrasse bildet, über welcher sich der Kuppelaussap erhob, der nur noch zum Theil sichtbar ist. Auch diese Kirche besitzt einen rings herum lausenden Fries von gebranntem Thon und die Malereien im Innern sind noch glänzend in Farbe und Vergoldung. Die Ruine der Sanct Johannesstirche am östlichen Abhange der Asropolis ist bei ihrem einsachen Grundplan und ähnlicher Eintheilung, wie die beschriebenen, dadurch bemerkenswerth, daß sich in dem Fronton einige Sculpturen aus der Kaiserzeit vorsinden, die Vogen aber eine leichte Neigung zum Spishogen haben, was schon auf die Nebergangsperkode deutet.

Außer diesen Kirchen in Athen sinden sich in Griechenland noch viele andere, theils erhaltene, theils in Ruinen liegende Denkmäler des byzantinischen Styls, unter denen besonders die Klosterfirche zu Daphni, unweit von Athen und die Kirche der heiligen Jungfrau zu Mistra in Morea hervorzuheben sind. Erstere ist nächst St. Nicodemus zu Athen eine der schönsten und dieser in der Anlage ähnlich; ihre Mosaismalereien sind prachtvoll und zeigen unter anderm in der Kuppel einen kolossalen Christussops. Die ziemlich erhaltene Kirche zu Mistra hat in der Anlage einige Aehnlichsteit mit einer lateinischen Basilika, ist von zwei Seiten von einem Porticus umgeben, unter welchem drei Thüren in das Innere führen und besicht über dem Narthir oder der Borhalle und über den beiden Seitenschiffen Galerien für die Frauen, zu welchen von außen Treppen und Brücken führen. An der linken Ecke der Hauptsaçade, die noch Spuren von Wandmalerei besitzt, besindet sich ein Glockenthurm. Die Malerei im Innern, Scenen aus dem alten Testamente darstellend, hat noch alle ihre Frische und stimmt vortresslich zu dem Localtone der Kirche und dem Marmor der Säulen, des Fußbodens und der äußerst reichen Simse.

Das größte und prachtvollste Bauwerf aus der Blüthezeit der byzantinischen Architestur, das bei spätern Kirchenbauten oft als Vorbild diente, ist die große Kirche der heiligen Sophia zu Constantinopel, die nach der Eroberung durch die Türken im Jahre 1453 zur Hauptmoschee der Stadt umgewandelt wurde und durch vielerlei Andauten und Jufäße von außen, wie z. B. die vier schlanken Minarets, in der äußern Ansicht eine ziemlich verworrene Masse bietet (siehe Platte 63). — Als im Jahre 530 n. Chr. die von Constantin erbaute Sophienkirche durch Feuer zerstört ward, beschloß Kaiser Justinian seiner schon an vielen Prachtbauten reichen Stadt ein Gottes haus zu geben, das an Größe und Schönheit Alles übertreffen sollte, was man die dahin an Kirchenbauten gesehen und worin Alles, was der neue Styl an Formen und Decorationen bot, in größter Bollsommenheit angebracht werden sollte. Als Baumeister wird der berühmte Anthemius von Tralles genannt, als dessen Mitarbeiter aber Isidorus von Milet und der Baumeister Ignatius. Im Plane ist als Grundlage die Basilikensorm nicht zu verkennen, denn das 252 Fuß lange und 228 Fuß breite Vieres ist der Länge nach in drei Schisse abgetheilt; das Ganze hat aber durch die sehr complicirte Anwendung des Kuppelsystems einen entschieden andern Ausdruck erhalten. Die

Sauvtfuppel, welche auf vier Bfeilern rubte, Die inmitten bes Gebaubes in ber Breite bes Mittelfcbiffes ein besonderes Quadrat bilbeten, wurde wenige Sahre nach der Einweihung, im Jahre 558, durch ein Erbbeben gertrummert, jedoch fogleich von einem andern Ifidorus, einem Neffen bes Borigen, wieder auferbaut und zwar 169 Bar. Kuß über dem Boden und 20 Kuß höher als die vorige. Diefer agb ihr ftatt ber frubern Korm eines Salbfreifes, Die einer halben Ellipfe, wohurch bie Wölbung bedeutend gedrudter wurde, feste, um ihr mehr Feftigfeit zu geben, zwifchen die großen Bfeiler im Norden und Suden auf jeder Seite vier 40 Fuß hohe Granitsaulen und verband diese burch Bogen, über welche er eine Mauer zog, auf ber er feche furzere Saulen anbrachte. Die Wölbung biefer fpatern Ruppel ift fo fanft gebogen, bag ihre Bohlung, fenfrecht gemeffen, nur ben fechften Theil bes 108 Fuß breiten Durchmeffers beträgt. Die breiedigen Ausschnitte ber Bolbung, bie fich awischen ben vier machtigen auf den Pfeilern auffigenden Sauptbogen und der eigentlichen Ruppel befinden, find mit Mosait ausgelegt, welche vier toloffale bunte Kiguren, Seraphim barftellend, auf Goldarund enthalten. Diefe schöne Arbeit ift aber burch die Zeit beschädigt und von den Turken übertuncht worden. Die Maffe bes Gebaudes besteht aus Ziegelstein, ift aber im Innern gang mit Marmor belegt. Die großen Pfeiler, welche die Kuppel tragen, bestehen aus Quadern, die man durch eiserne Bänder verbunden hat. Die Verlängerung des Mittelschiffes über das mittle Quadrat hinaus wird durch zwei große Salbfreise gebildet, die fich mit Salbfuppeln, die ebenfalls auf Pfeilern und Bogen ruhen, an die Hauptkuppel anschließen. Der östliche dieser Halbtreise, wo einst der Altar ftand, zeigt zwischen ben Pfeilern wieder brei Nischen, wovon die mittlere größere die Tribune bildet und deren halbkuppeln in die größere halbkuppel einschneiden. Die verhältnismäßig niedrigern Seitenschiffe werden durch die Widerlagen der vier großen Mittelpfeiler, die bis über die außern Mauern des Gebaudes hinausgehen, ebenfalls in drei Theile getheilt, die mit Gewölben bededt find, wodurch im Grundriffe zugleich die Form eines griechischen Areuzes sich bildet, bessen von den Rreugarmen gebildete Winkel ausgefüllt find. In gleicher Sobe mit den Seitenschiffen gieht fich eine schmale Borhalle (Narthix) um die Eingangsseite, welche neun bronzene Thüren besitzt, die mit Reliefs verziert find. Neber der Borhalle und den Seitenschiffen läuft mit Ausnahme des Altarraumes, eine 56 Auf breite Galerie um bas gange Gebäube, bie fich burch Saulenarkaden nach bem Mittels Bon den 67 Caulen Dieser Galerie ftammen acht von Porphyr aus Aurelians Sonnentempel zu Rom, ursprünglich aus Balbek und sechs andere von grunem Jaspis aus bem Tempel ber Diang ju Ephefus. Die Saulencapitale im gangen Gebaube find frei und in ben verschiedensten Mustern gearbeitet und gehören feiner bestimmten Ordnung an. Der Rugboden ift ein Mosait von Borphyr und Berbantico. — Bas die lithurgische Bedeutung der innern Theile dieser Kirche betrifft — es findet dies auch auf die andern Kirchen des griechischen Ritus Anwendung so bilbet die Altarnische das Allerheiligste (Hierateion ober Abnton) und enthielt in ihrer Rundung ben Priefterfit (Synthronos), vor dem der prachtvolle Altar fich befand. Diefes Allerheiligste war durch reiche filberne Schranfen, beren Thuren burch Teppiche verhangen waren, den Bliden bes Bolfes entzogen. Der freie Raum vor biefer Nifche bis zu bem Mittelraume bieg Colea und war um eine Stufe erhoht, er hatte biefelbe Bebeutung wie ber Chor ber romifden Bafilifa. Auf Diefem Raume und zwar in der Mitte der Stufe befand fich die erhöhte Kangel. Bon ben Seitennischen biente die eine (Brothefie) ju den Borbereitungen des Altardienstes, die andere (Diaconicon) gu ben Lectionen ber Diaconen nach beendigter Meffe. Die obern Galerien maren fur die Frauen

bestimmt. — Da dieses Gebäude in seiner Basilisenanlage zugleich die Form des griechischen Kreuzes enthält, so möge hier auch etwas über die Verschiedenheit dieser Kreuzessorm von der des lateinischen Platz sinden. Das griechische Kreuz, das wir als Grundlage des byzantinischen Kirchenstyls sehen, war gleicharmig, das lateinische hingegen, nach dessen Form man im Abendlande baute, hatte nur drei gleiche Arme, der vierte, der sogenannte Kreuzesstamm, hatte doppelt die Länge der Arme, ein Unterschied, der besonders maßgebend wurde, als sich die griechische fatholische Kirche von der römische fatholischen streng schied und die Päpste zu Rom den Patriarchen zu Constantinopel entgegenstanden. — Vor dem Haupteingange zur Sophiensische besand sich ein großer viereckiger Vorhos, dessen Seiten von Portisen umgeben waren und dessen Mitte ein prächtiger Springbrunnen zierte, der von Löwen getragen ward, deren Rachen ebenfalls Wasser spiecen. Andere Portisen umgaben das ganze Gebäude und trugen viel zur malerischen Wirtung desselben bei.

Bald wurden, noch unter Raiser Justinian, andere Kirchen nach diesem Vorbilde errichtet, wie 3. B. die Apostelkirche und die Kirche des Evangelisten Johannes. Die dem heiligen Serpius und Bacchus gestistete Kirche, die auch unter dem Namen der kleinen Sophienkirche bekannt und noch jest als Moschee vorhanden ist, weicht in etwas ab, da der Grundrif ein Quadrat bildet, in dessen Mitte acht Pfeiler in Form eines Achtecks die Kuppel tragen.

Hier, bei Constantinopel, sei auch eigenthümlicher aber wichtiger Bauwerfe gedacht, die wir aus jener Zeit sowohl in dieser Stadt in großer Menge als auch an vielen Orten des Morgenlandes und Agyptens sinden. Es sind dies die Cisternen, große Wasserbehälter, deren Bedachungen bisweilen aus kleinen Kuppelu, oft auch aus Kreuzgewölden bestanden, die auf mehr oder minder vielen Säulen ruhten. Eine eigene Erscheinung bei diesen Cisternen', von denen die Mehrzahl aus den Constantinischen Zeiten stammt, sind die keilförmigen breiten Aussahe über den Säulencapitälen, von denen die Guttbogen ausgehen. Das größte dieser Bauwerfe zu Constantinopel ist die Eisterne der tausen dund einen Säule, deren Ausbehnung eine wahrhaft kolossale zu nennen ist und wo, um eine größere Höhe zu erzeugen, stets drei durch Bänder verbundene Säulenschäfte über einander stehen, deren oberster statt des Capitäls nur jenen Keilaussah, vom Schaste durch ein Ringband getrennt, besitzt. Dieser Aussahen bereits jene aussäulige convere Korm, die in der spätern romanischen Bauart so oft wieder erscheint. Mit diesen Cisternen standen Wasserleitung en in Berbindung, an denen man aber keine bemerkbare Abweichung von dergleichen frühern römischen Bauwerfen beobachten kann.

In Palästina, dem heiligen Lande und besonders in Jerusalem sindet man noch jett viele dem Christenthum erhaltene Gebäude aus allen Perioden des byzantinischen Styles und des Basilisenbaues und von mehrern der untergegangenen ist uns doch eine oberstächliche Beschreibung geblieben. Bald nachdem das Christenthum in der Besehrung des Kaisers Constantin einen der glänzendsten Siege geseiert, begannen auf Anordnung des Kaisers und seiner frommen Mutter Helena, welche im Jahre 326 das heilige Land besuchte, über allen den Orten, die durch das Leben, Wirsen und den Leibenstod des Erlösers geheiligt worden waren, sich prächtige Gottestempel zu erheben.

Feru falem, jene Stadt, die so viele Verwandlungen erlitten, um deren Besit die Anhänger so verschiedenartiger Glaubensbekenntnisse gestritten, die als Hauptstadt des gelobten Landes einst das größte Gotteshaus des judischen Bolfes, den berühmten Tempel Salomonis besaß, unter Vespasian ganz zur römischen Pflanzstadt mit total veränderter Physiognomie umgewandelt wurde, erhielt durch

bie Bebeutung, die es für die Chriften und bann für die Muhammedaner hatte, feit mehr benn anberthalb taufend Jahren gablreiche und hochst verschiedenartige Monumente ber Baufunft. Gine ber intereffantesten Anfichten ber Stadt genießt man von ber Bobe uber bem Dorfe Silvah, wie fie auf Blatte 65 bargeftellt ift. Sier treten bem Auge über bas Thal Josaphat hinweg auf ber Sohe jenseits zuerft jene gewaltigen Mauern von enormen Quabern entgegen, Die einst bas Tempelplateau bilbeten und noch jest als Area fur bie großen im Mittelgrunde hervortretenben Mofcheen El Catharab und El Affah bienen. Zwifchen beiben erheben fich bie gewaltigen Maffen ber heiligen Grabes firche, gewiffermagen trot ber Ginschränfung triumphirend und bamit auch bas germanische Glement nicht fehle, ragt links von der Pifanerburg ber ichlanke gothische Thurm ber Chriftusftrche. Gine anbere Unficht auf Blatte 66 zeigt uns ben driftlichen Theil ber beiligen Stadt mit ber Grabesfirche zur äußersten Rechten, während die beiden großen Moscheen im Mittelpunkte über der Josaphatschlucht Den höchsten Bunkt bes Delberges jur Linken fronen die Ruinen einer ber ältesten Stiftungen ber heiligen Belena, ber Rirche ber Simmelfahrt, beren byzantinische Reste wir später aussührlicher erwähnen werden. Was uns in beiden Ansichten besonders eigenthumlich in Jerufalem erscheint, find die ungahligen großen und kleinen Auppeln, womit chriftliche und muhammedanische Gotteshäuser und selbst die gewöhnlichen Wohnhäuser der Stadt bededt find. Sie find fur ben byzantinischen Styl und ben von ihm ausgebenden grabischen ober maurifchen Styl fo bezeichnend, daß in ihnen gewissermaßen die Entstehungsgeschichte ber jegigen Stadt ergablt wird.

Das hauptbenkmal driftlicher Baukunft in Berusalem, Die Rirche bes heiligen Grabes ift ein redender Zeuge in seinen verschiedenen Bestandtheilen, wie feit dem vierten Jahrhunderte Die Christen bemüht waren, trot ber vielen Störungen Alles, was sie in der Architektur Schönes kannten, an diesem Orte anzubringen. Schon Constantin ließ über dem heiligen Grabe und Golgatha, wie über ben nachstliegenden geweihten Stätten einen großen prachtvollen Bau errichten, beffen Ausführung Cufthatius aus Conftantinopel übertragen warb. Nach einem Berichte bes heiligen Gufebius entnehmen wir, bag bas Bebaube über ber Grabeshöhle mit fostbaren Caulen und reicher Decoration gegiert war. Deftlich von bemfelben befand fich ein großer mit glatten Steinen gepflafterter Hof, ben auf brei Seiten Portifen umgaben. Deftlich an biefen Bof ichloß fich hierauf die über Golgatha errichtete Bafilifa an, die nach ber Beidreibung außerorbentlich lang und breit und von beträchtlicher Sohe war. Sie war im Innern mit verschiedenen Marmorarten ausgelegt und hatte eine Decke von schön geschnittem Zimmerwerk, die außen mit Blei gedeckt war. Ueberall war reiche Bergoldung angebracht. Der öftliche Eingang biefer Bafilifa hatte drei Bortale, vor denen als Symbol ber Apostelzahl zwölf Saulen im Halbfreise standen. Nach ber Zerstörung durch die Perser im Jahre 614 ftellte ber heilige Modestus, durch ben beiligen Johannes Elecmon, den Patriarchen von Alexandrien, mit großen Summen Gelbes und taufend aguptifchen Arbeitern unterstügt, Die heiligen Bebaube wieber her, boch icheint nur die Bafilifa auf ihren alten Mauern wieder aufgeführt worden zu fein, benn vom heiligen Grabe erfährt man, daß die Grabeshohle mit einer kleinen Capelle aus bemfelben Geftein des Felfens überbedt war und fich inmitten einer großen runden Rirche befand: also schon bem jegigen Baue abnlich. Diese Aufführung fallt in Die Bluthezeit bes byzantinischen Styles. Gine Kirche ber heiligen Jungfrau, nach Andern eine Simmelfahrtsfirche, ließ Mobeftus an die Basilika füdlich anstoßend erbauen. Unter dem mahnwißigen Rhalifen El Hakem abermals









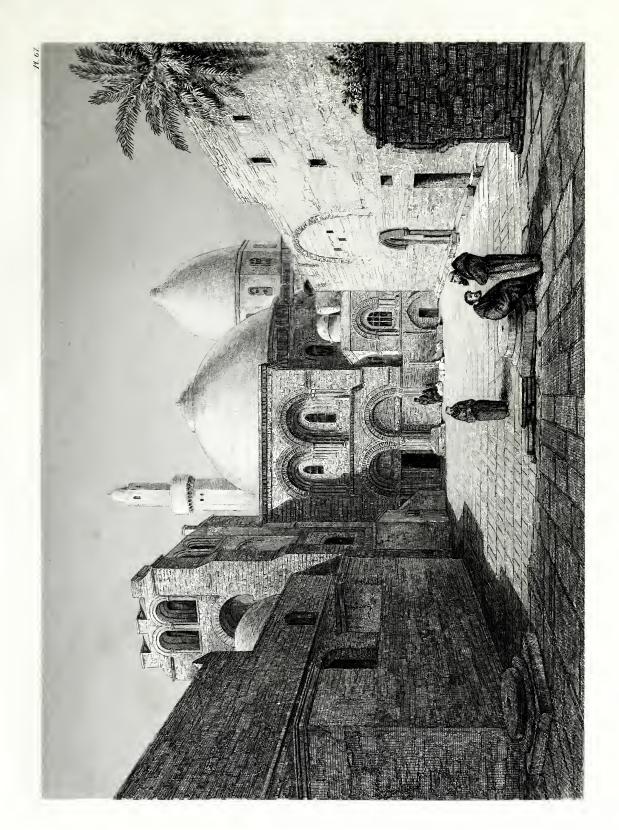







gerfiort, ward unter Raifer Romanus, ber bem Berfe vielen Beiftand gewährte, bie Grabestirche als aroffe Rotunde aufgeführt und 1048 vollendet, über Golgatha aber nur eine fleine Capelle errichtet. Ein verschönernder und großartiger hauptumbau marb mit ben Gebauben Diefer heiligen Statten unter franklichen Konigen, nach ben Kreugzügen, vorgenommen. Die in einem gewaltigen Baue vereinten Rirchen und Capellen, wie fie bamals aufgeführt wurden, eriftiren mit Ausnahme ber Rotunde noch jest in bemfelben Buftande, mit einigen wenigen Beranderungen. Im Jahre 1807 ward ein großer Theil ber Rotunde eine Beute ber Flammen, welche bie Grabcapelle mit ihren



## Grundriß der Kirche des heiligen Grabes gu Jerusalem.

- 1. Eingangsportal.
- 2. Plat bes turfifchen Bachtpoftens.
- 3. Stein ber Salbung.
- 4. Grab bes Ronigs Gottfried von Bouillon.
- 5. Grab des Königs Balbuin 1.
- 6. Grab bes Melchisebech.
- 7. Capelle Johannes bes Zäufers.
- 8. Felsspalt, der durch den Calvarienberg geht und in ber untern Capelle sichtbar ift.
- 9. Altar der Armenier.
- 10. Grab bes herrn.
- 11. Stelle bes vom Grabe gerollten Steines.
- 12. Der kaiserliche Bogen.
- 13. Das Centrum ber griechischen Rirche.
- 14. Git bes Patriarden von Jerufalem.
- 15. Thron bes Patriarchen.
- 16. 17. Orte, wo Christus der Maria und der Mag= balena erschien.

- 18. Rirche ber Lateiner. 19. Saule ber Beißelung.
- 20. Chrifti Gefangniß.
- 21. Capelle ber heil. Jungfrau.
- 22. Capelle bes Centurionen Longinus.
- 23. Capelle der Kleidertheilung. 24. Capelle der Berspottung.
- 25. 29 abwarts führende Stufer.
- 26. Capelle ber Selena.
- 27. 13 abwarts führende Stufen.
- 28. Ort ber Kreuzauffindung. 29. Treppe nach Golgatha binauf.
- 30. Altar ber Ropten.
- 31. Altar ber fprifchen Chriften.
- 32. Graber des Joseph von Arimathia und Nicobemus.

Die Raume a find im Befig ber Griechen.

- = b = = = Lateiner. Muen gemeinschaftlich.
- d = im Befig ber Urmenier.
- = = Sprier. = = Ropten.

Marmors und Porphyrsaulen, wie die große offene mit Blei gedeckte Auppel des Hauptgebäudes zerstörten. Nach einer Zeichnung des Architekten Komeano Kalfa aus Constantinopel wurde die Grabeskirche wieder hergestellt, doch haben die ergänzten Theile, obgleich noch immer schön, nicht die reinen Berhältnisse und schönen Decorationen der frühern und besonders ist die Kuppel, die jetzt statt der frühern runden Säulen von viereckigen Pfeilern getragen wird, bedeutend gedrückter.

An die ansteigende Nordwesthöhe der Stadt sich anlehnend, bildet der Plan des großen Gebäudescompleres ein unregelmäßiges lateinisches Kreuz und enthält drei Kirchen in ungleicher Bodenhöhe, die zusammen etwa 100 Schritte lang und 70 Schritte breit sind und eine gemeinsame Bedachung haben. Die erste westliche Abtheilung bildet die Rotunde des heiligen Grabes mit ihrer hohen Kuppel; östlich an diese schließt sich in länglich viereckiger Form der sogenannte Griechenchor, an dessen sübslicher Ecke die Kirche des Calvarienberges sich befindet, an welche wiederum gegen Morgen die Capelle der Kreuzaufsindung stößt. Eine Anzahl Capellen und andere Käume schließen diese Kirchen an den Seiten ab. Eine Wanderung durch das Innere des gewaltigen Gebäudes wird dessen Eintheilung und Architektur am besten vor die Augen führen; der Grundriß des Ganzen (s. S. 17) möge hierbei zu noch besserer Erklärung dienen.

Die Abbildung auf Blatte 67 zeigt uns bie Subfeite bes Gebaudes mit bem zweifachen Portale, deffen rechte Thur vermauert ift. Die Thorwölbungen haben schön geschwungene, tiefgegliederte Bogen mit vielen gurudtretenden Saulen und wiederholen fich in den gefuppelten Fenstern darüber. Links flößt, vortretend, an biefes Bortal ber etwas ichwerfallige vieredige Glodenthurm, ber nicht vollendet ift, unten mit einfachen breiten, oben mit tief gegliederten, gefuppelten Fenftern verfeben. -Durch bas Portal in bas Innere getreten, befindet man fich in einer Salle, in ber, der Thur gegenüber, ber Stein ber Salbung, eine weißliche Marmorplatte mit Gitter und vergoldeten Anäufen umgeben, zu feben ift, mahrend rechts nach Often 20 Stufen gur Calvarienfirche aufmarte führen. Diefe Rirche, eine Art Chor, erhebt fich auf einem Felfenbugel, ber von hoben Mauern umschloffen ift und feine eigne Bebachung bat. Gine Reibe fcblanker, weißer Marmorfaulen theilt diefen Chor in zwei Abtheilungen, von benen die nordliche die Capelle ber Kreuzigung, bie fübliche, bie Capelle ber Rreugaufrichtung (f. b. Abbilbung Platte 68) ober ber Drt ift, wo bas Rreug, an bas Chriftus gefchlagen worben, zwischen benen ber beiben Schächer aufgestellt Unter bem griechischen Altare, ber von vielen Canbelabern und Campen erleuchtet wird, bezeichnet eine ausgehöhlte Silberplatte Die Stelle, wo bas Areuz Chrifti geftanden, indeß rechts und links bavon die Löcher ber Schächerfreuze zu feben find. Die urfprungliche Architektur und bilbliche Ausstattung biefer Capellen ift eine unverfennbar brantinische, burch Buthaten fväterer Zeit und andern Stills überladen und in bem geferbten Bogen über ben Altarftufen grabifcher Ginfluß bemerfbar. Der Fußboden besteht aus geometrischen Mosaiffiguren. Unter diesen Capellen des Calvarienberges befinden fich zu ebener Erbe zwei Gemacher im Kelfen, von benen bas fubliche ein Raum fur Die griechische Beiftlichfeit, das nordliche die Capelle des Johannes ift. Bor diefer Capelle ftanden ehemals die Sarge der Könige Gottfried von Bouillon und Balduin I.; ber Plat ift noch burch bie alten Inschriften Nordöstlich vom Calvarienberge führt ein halbrunder Gang um die Salbfreisstufen zu bem Griechenchore, zu welchem Gange man burch eine fcmale Aforte neben ber Stiege zur Rreuzcapelle gelangt und wo fich rechts vier Capellen öffnen, von denen die erfte die Säule der Berspottung enthält, die zweite 30 Stufen tiefer im Felfen liegt und ben Ort bezeichnet, wo die heilige Helena sich befand, als das heilige Kreuz aufgefunden wurde; ein elf Stufen tiefer liegender Altar deutet den Fundort des Kreuzes, der Dornenkrone, der Nägel und des Speereisens selbst an. Die andern beiden Capellen sind die der Kleiderverlosung und die des Longinus.

Bon biefem öftlich bas Gebäude umgebenben Rundgange führen halbrunde, von Saulen unterbrochene Stufen zu bem Altare ber großen Calvarienfirche, wo fich bie bem griechischen Ritus eigene großartige Bracht ber Ausstattung entfaltet und von ba westlich in ben Griechenchor, einen langlichen vieredigen Rirchenraum, ju beffen Ausschmudung bie Ornamentit aller Beiten und Style beigefteuert bat. (Siehe Blatte 69.) Wir finden auch hier als ursprünglichen Bauftyl Die Bande find burch Saulen und burch mit Bogen verbundene Pfeiler in ben byzantinischen. Relber abgetheilt in benen fich bie Bildniffe ber Apostel und vieler anderer Beiligen in bem fruheften Runfttmus zeigen. Gelbft bie Gaulen und Saulden ber beiben großen Thronhimmel find griechifch oder byzantinisch, obgleich die obern Decorationen eine Mischung des neugothischen und italienischen Styles bieten. Ein Rreis mit vafenformigem Auffate auf bem Fußboden in ber Mitte biefes Chores gilt als Mittelpunft ber Erbe. Bon biefer Griechenfirche fuhren nach Abend ju brei Bortale mit zierlichem Gitterwerk und schweren Borhangen versehen nach der großen Rotunde des heiligen Grabes, welche auf Blatte 70 bargeftellt ift. Es ift bies ein großer, 72 Schritte im Durchmeffer haltenber Cylinderraum, beffen innere Rundung 16 hohe Marmorpfeiler umfchließen, woburch 17 majestatische Bogenhallen gebilbet werben, über benen ein breiter Befimefrang fich befindet, auf welchem die icon geschwungene Ruppel ruht. Ingwischen ber Pfeilerarkaben befinden fich zwei ringe herum laufende Galerien und eine britte als Fortsetzung der Bogen über dem Simse in der Rundung ber Ruppel. Das Gebalf ber Ruppel besteht aus Cebernholz vom Berge Libanon, Die Ruppel felbst ift mit Blei gebedt; bie große Deffnung in ber Mitte berfelben wirft ein eigenthumliches Dammerlicht in ben innern fenfterlofen Raum, was im Berein mit bem Lichte gablreicher Lampen und Kergen eine wahrhaft magifche Wirkung hervorbringt. Die innere Wolbung ift in becorirte Kelder abgetheilt und enthielt por ber Restauration 1807 in iconer Mosaitarbeit die Abbilbungen ber awölf Avostel, ber beiligen Beleng, bes Raifers Constantin und breier andrer Bersonen. Der Stul biefer machtigen Salle ift der einfach edle byzantinische, die herrschende Ordnung die forinthische und die gekuppelten Caulen, Die ben Fries bes Chores tragen, zeigen febr gute Berhaltniffe. Inmitten Diefes großen Rundbaues, unmittelbar unter ber Auppelöffnung, erhebt fich über bem beiligen Grabe bie eigentliche Grabcapelle und bilbet ein nach hinten abgerundetes Biered von 26 Auf Lange und 18 Auf Breite. Ihre Bobe beträgt 50 fuß. Gie ift mit rothlich-weißem Marmor befleibet und bat einen eigenthumlichen, aber zierlichen Ruppelauffat, ber ben burch bie obere Deffnung bereinfallenden Regen auffangt und durch Röhren ableitet. Die reiche becorative Ausstattung biefer freiftehenden Capelle ift theils in byzantinischem, theils in modernem Style gehalten. Durch die reiche Thur gelangt man querft in einen Borraum, die Engelscapelle, und bann in die Grabeshohle mit dem Sarfophage, einen nur 6 Fuß langen und breiten und etwa 8 Fuß hohen Raum, ben 36 halberhabene Pfeiler gieren. - Der Gintrittshalle im Guben ber Grabesfirche gegenüber, nordlich von ber Rotunde und bem Griechenchor, befindet fich ebenfalls ein langer Raum, gleichsam ein Seitenschiff mit verschiedenem Anbau, ber mehrere Capellen, wie die, wo der Auferstandene der weinenden Maria Magdalena begegnete, Die Orgelcapelle, bas Befangnif bes Beren u. a. enthalt und öftlich an bem Rundgange endigt.

Wenn wir den ganzen Plan des Gebäudecompleres ins Auge fassen, so ist die Anlage in byzantinischer Bauweise unverkenndar und vorzüglich die Rotunde ein Hauptzeuge derselben. Die Unregelmäßigkeit der innern Abtheilungen entstand durch den Bunsch, alle heiligen Punkte der nächsten Umgebung zusammenzusassen. Wenn der Plan einige Aehnlichkeit mit einem lateinischen Kreuze zeigt, so entstand diese Form jedenfalls unter dem Einstusse der franklichen Herrschaft. So sehlt diesem Bau auch die fast unerläßliche Vorhalle mit Säulen auf der Westseite, woran wahrsscheinlich die ungünstige Bodenerhebung die Schuld trägt, weshalb man das Portal und den Glockenthurm auf die Sübseite verlegte.

Unter andern Kirchen Jerusalems verdient besonders noch die auf dem Delberge gelegene, jest ruinenartige Simmelfahrtstirche Erwähnung, da ihre ursprüngliche Form auf die erste Periode byzantinischer Architektur hinweist. Sie bildete ein Achteck von freistehenden Saulen, die oben durch Bogen verbunden waren, aber feine Decke oder Kuppel hatten. Von außen umgaben alle acht Seiten Saulenhallen, was dem Ganzen einen eigenen, aber großartigen Anblick gewährt haben muß. Gegenswärtig ist die einst oben offene Mittelhalle mit einer türkischen Kuppel bedeckt und die freistehenden Saulen sind durch Mauern verbunden. Von den acht an einander schließenden Portifen zeugen nur noch die vorhandenen Säulenpiedestale.

Eine andere schon im 4. Jahrhundert erbaute Rirche ift das Coenaculum ober bie Apostellfirche auf dem Zion, ein Labyrinth von Salen, Treppen und Terrassen. Die Decke bes einen 60 Fuß langen Saales wird durch zwei Saulen gestütt.

Aus der Zeit des Kaisers Justinian, der Blütheperiode, stammt die unter dem Namen der Moschee El Atsah bekannte Basilisa auf dem Moria (auf der Ansicht der Stadt Platte 65 links am Rande der Tempelarea sichtbar). Sie wurde um das Jahr 530 zu Ehren der heiligen Jungfrau errichtet und enthält im Innern ein Mittelschiff mit je drei Nebenschiffen auf beiden Seiten, die von verschiedenartigen Pseilern und Säulen getrennt werden. Südlich stößt an die Schisse eine schöne Kuppelwölbung. — Viele der zahlreichen andern Baudensmale Jerusalems aus den Zeiten der ersten christlichen Architestur sind theils ganz verschwunden, theils, wie z. B. der Johanniterpalast, nur noch in wenigen bezeichnenden Trümmern wieder zu sinden.

Rächst dieser Stadt sind es besonders Bethlehem und Nazareth, wo alte Stiftungen der heiligen Helena sich erhalten haben. — Die Abbildung auf Platte 71 zeigt uns Bethlehem über den Ort hinweg, wo die Engel den armen Hirten die Geburt des Heilandes verfündeten. Rechts erblicken wir das nach Jerusalem führende Stadtthor, links das burgähnliche Kloster mit der interessanten alten Geburtsfirche. Dieses denkwürdige Gebäude, unter dem Namen der großen Kirche Sta. Maria de praesepio bekannt, ist eines der ältesten und besterhaltensten im ganzen Oriente. Die Gründung gehört unbedingt in die Constantinische Periode, und wenn auch die Sage Wahrheit ist, das Placidia und Endoria, die Gemahlin und Schwester Kaiser Theodosius II., das Werk vollendeten, so hat doch eine spätere Zeit nichts Bemerkenswerthes hinzugethan. Diese Kirche gehört ihrer Form nach zum ältesten byzantinischen Basilisenstyl und ist im Innern durch vier Reihen von je 12 Säulen der Länge nach in süns Schisse abgetheilt und dabei dem Ganzen gewissermaßen dadurch die Form eines Kreuzes verliehen worden, daß am östlichen Ende jede der drei Apsiden sich nach einer andern Seite rundet. Die 48 gelblichen Marmorsäulen, die das aus Gedern vom Libanon gesertigte gerade Gebält tragen, gehören der forinthischen Ordnung an und sind im untern Schafte

21 Ruß im Durchmeffer did und mit Capital und Basis 18 Fuß hoch. Sohe und ungewöhnlich große Fenfteröffnungen verbreiten ein fehr helles licht zwischen ben Saulenftellungen und laffen an ben Manben Mosaifbilber, halberloschene griechische Bibelstellen und einige alte Holgemalbe erkennen. Eine mahrscheinlich fpater quer durchgezogene Mauer trennt bas obere Areuz vom Schiffe. Jenseits berfelben liegt ber um einige Stufen erhöhte Chor mit dem Altar ber heiligen brei Konige und vor Dem Altare erblickt man einen mit Marmor im Fußboben eingelegten Stern, ber bem Bunkte am Simmel entsprechen foll, wo ber bie Beifen führende Stern ftill ftand. Bu ber 12 guf unter bem Boben ber Bafilifa befindlichen Arnpta, ber beiligen Geburtsgrotte, führen zwei Treppen auf beiben Seiten bes Altars über 15 Stufen hinab. Die Abbilbung auf Blatte 72 zeigt und ben obern Chor mit ber Scheibewand, hinter welcher ein Blid in Die vordern Schiffe fallt. Die reiche Ausstattung bes Krieses ober Architravs, ber Mosaifen und Ornamente gehört ganz bem edelsten byzantinischen Style an. Der unterirbische Raum hat eine Lange von 30 Juß bei 11 Juß Breite und 9 Juß Bobe und wird beständig von 32 Lampen erleuchtet. Nur an wenigen Stellen biefer Felsgrotte, Die zugleich Stall und Arippe umschließt, ift bas untere Bestein sichtbar, benn bie Wande find mit iconen weißen Marmorplatten belegt. Das öftliche Ende ift bie Geburtoftatte und ein Stern von weißem Marmor, mit Jaspis incruftirt und von einem filbernen Strahlenfranze umgeben, bezeichnet burch eine Inschrift biefe Stätte als ben Drt, wo Besus Chriftus von ber Jungfrau Maria geboren wurde. Einige Schritte fublicher gelangt man über 6 Stufen gu bem Blate, wo bie Rrippe ftanb, welche burch einen von Lampen hell bestrahlten ausgehöhlten Marmorblod angebeutet wird. Diefer Stelle gegenüber befindet fich ber Altar ber Anbetung ber heiligen brei Konige. Als besondern Schmud befitt diefe unterirdifche Capelle eine Orgel und einige gute Gemalbe, unter benen Copien nach Rafael und ein achter Giacomo Balma gezeigt werben. Auf unserer Abbilbung biefer Geburtegrotte auf Blatte 73 fieht man im Mittelgrunde eine ber Treppen, links bie Geburtoftatte und rechts bie Arippe.

Auf bem Wege von Jerusalem nach Nazareth sind die Ruinen der Kirche St. Johannes des Täufers zu Samaria bemerkenswerth. Auf hohem Berge gelegen, tritt der wohlerhaltene öftliche Theil des Gebäudes hoch über dem steilen Abhang hervor, eine schlanke große Altarnische in achteckiger Form bildend, in deren gemischter Architektur das Griechische der ersten christlichen Bauperiode vorherrscht. Das Junere des großen Kirchenschisses, das gegenwärtig eine Moschee und eine Capelle über dem 21 Stufen tiefer liegenden Grabe des Heiligen umschließt, hat eine Länge von 153 Fuß bei 75 Fuß Breite, und besitzt ein schönes Portal und große Fensterbogen, die wie die der Chornische oben zugespitzt sind. Die Säulencapitäle, obgleich der forinthischen Ordnung angehörend, zeigen seltsame Berzierungen. Die ganze Architektur dieses Baues und seine reiche Ornamentik sassen erkennen, daß der ursprüngliche Bau aus den Zeiten Coustautins herrührt, von dem Einflusse ber franklischen Herrschaft aber abendländische Merkmale erhielt.

Razareth, nach Jerusalem und Bethlehem der geseiertste Ort Palästinas, besitt in seiner Kirche der Berkundigung, einer Stiftung der heiligen Helena, das schönste Gotteshaus Spriens. Das Innere ist nicht besonders groß, aber einsach und ebel mit massiven Bogen. Ein am Fußboden befestigtes Geländer, unweit des Einganges, wehrt den Laien weiter vorzudringen. Der Plat um den Hochaltar ist erhöht und die besondern zu ihm hinauf führenden Stusen sind mit eisernen Barrieren versehen. Diese Kirche besit eine Orgel und werthvolle Gemälbe und erhält durch die innere Bes

kleibung, mit blaugestreistem Damasistoff, ein sehr reiches Aussehen. Unter bem Hochaltare liegt 17 Stusen tieser die Grotte der Berkündigung, ein vieredig ausgemeißeltes und zur Capelle eingerichtetes unterirdisches Gemach. — Unterhalb des griechischen Klosters, außerhalb der Stadt, besindet sich der Brunnen der Maria, dessen Quell unter der griechischen Kirche entspringt und durch eine 50 Schritte lange Wasserleitung nach dem Brunnen geführt wird. Unter einem alten gewölbten Bogen ergießt sich hier das Wasser in einen ausgehöhlten Marmortrog. Die Unsicht der Stadt auf Platte 74 ist von diesem Brunnen aus, dessen Rückeite im Bordergrunde sichtbar ist, ausgenommen.

Benn wir nun zu Stalien übergeben, fo finden wir in Rom, mit wenigen Ausnahmen, bas Suftem ber Bafilita bei allen driftlichen Kirchenbauten vorhertschend. Bon ben gahlreichen Monumenten biefer Art in Rom find zwar viele untergegangen, manche ber vielen auf uns gelangten bewahren aber noch gang bas Geprage ihrer Erbauungszeit und gewähren und ein richtiges Bilb ber verschiedenen Mobificationen, Die Diefes System von ben ersten Bersuchen driftlicher Architektur an bis ins 11. Jahrhundert erlitt. Die hauptfachlichsten Bafilifen, von benen wir Kenntnif ober noch erhaltene Bauten befigen, find außer ber oben ermahnten gu S. Paolo fuori le mura folgende, Die ehemalige Bafilifa bes heil. Betrus, wie man glaubt von Constantin über ber Martyrerftatte bes Apostels auf ben Grundmauern eines Circus aufgeführt zeigte, obgleich aus fruhefter Beit, boch icon bie Sauptmotive driftlicher Bauweife, trop bem, bag bas Gebalf über ben Caulen noch ein gerades mar. Sie mar in funf Schiffe abgetheilt und mag in ihrer Lange 363 Ruß; wegen des großen Neubaues der jegigen Beterskirche ward sie zum Theil abgerissen und stand im porbern Baue bis jum Jahre 1605. Die jum Theil modern restaurirte Bafilifa Liberiana ober Sta. Maria maggiore ftammt aus bem funften Jahrhundert und hat ebenfalls noch gerabes Bebalf. Borguglich intereffant und wichtig find bie Rirchen S. Clemente und S. Giovanni in Laterano, Die aus einer Zeit herrühren, wo nach fast zweihundertjabriger Runftstörung unter bem Brotectorate und burch Bergunftigungen ber frankischen Ronige, besonders Carle bes Großen, ein neues Runftleben in der Architeftur erwuchs und durch eine große Angahl neuer Rirchenbauten fich offenbarte. In ber Bafilifa S. Clemente ift Die gange Ginrichtung erhalten, wir finden bafelbft ben Chor mit feinen Schranten, Die bavon abhangigen Baueigenthumlichfeiten, ben Borhof und fonftige Bestandtheile ganz im Zustande der Erbauung. S. Giovanni in Laterano war bereits von Constantin gegrundet und spater vergrößert worden, erstand aber nach ber Zertrummerung burch ein Erde beben neu zu Anfang bes 10. Jahrhunderts und galt als die haupt- und Mutterfirche des Abend-Alehnlich ber Paulstirche hatte fie funf Schiffe und 318 Fuß Lange. Gine gangliche Umwandlung biefer Rirche geschah im Jahre 1650. Das Baptifterium, bas an biefe Bafilifa ftogt, bilbet ein Achted und hat im Innern eine boppelte Saulenstellung von je acht Saulen über einander und gerades Bebalfe. Die untern Theile ftammen aus bem 5., ber obere Ausbau aus bem 12. Jahrhundert. Auch ward im 8. Jahrhundert durch Leo III. dem Gebäude ein großes Triclinium beis gefügt, von dem die Sauptnische noch im vorigen Jahrhundert zu sehen war.

Abweichend vom römischen Style und byzantinischen Einfluß verrathend, sind die Kirchen S. Lorenzo und Sta. Agnese, die im 6. und 7. Jahrhundert errichtet, über den Seitenschiffen und über dem Eingange nach griechischer Weise Galerien haben, die sich durch Säulenarkaden nach dem Mittelschiffe öffnen. Dieses Mittelschiff hat hoch über die Galerien herausragende Wände, die auf ben Arkaden ruhen und von Fenstern durchbrochen sind. Besonders byzantinisch zeigen sich die geringern Säulen der Arkaden mit ihren keilförmigen Aufsähen, auf denen die Bögen ruhen und das Mosaitbild in der Tribunenwölbung zu Sta. Agnese. San Lorenzo ward im dreizehnten Jahrhundertumgebaut, wobei man die Tribune wegriß und an der andern Seite ein Langschiff anfügte, unter
der alten Kirche eine Krypta anlegte und sie selbst zum Chore umschus.

Ein anderer eigenthumlich abweichender Bau ift die Kirche S. Stefano rotondo, ein Rundbau, von zwei freisförmigen Säulenstellungen gebildet, deren innere über dem geraden Gebälf den Cylinder der Mauer trägt und aus dem fünften Jahrhundert herrührt, während die Säulen des äußern Kreises, die wiederum jenen Keilaufsatzeigen, durch Rundbogen verbunden und jedenfalls aus dem achten Jahrhundert sind.

Nächst Rom ist es vornehmlich Ravenna, das als Restdenz der abendländischen Kaiser und oftgothischen Könige, wie auch später des griechischen Erarchen, in der Bedeutung mit Rom rivalisirte, und und viele geschichtliche Denkmäler der Kunst erhalten hat. Interessant ist es, an den bortigen Bauwerken, wie an denen anderer Orte, den Einsluß der Bölserwanderung auf die Kunst zu beobachten. Sie wurde nicht durch die Bölserwanderung gefördert, es bildeten sich aber andere Elemente in ihr, denn andere Sinnesweisen als die vorhandenen brachten die Ostgothen und Longobarden nach Italien und wenn auch die ungebildeten Sieger sich nur die Kunstsormen der Besiegten aneignen konnten, so hauchten sie ihnen doch einen andern Geist ein, der sie von den bisher bestandenen Formen unterschied. Auch hier sinden wir beide erste christliche Bausysteme neben einander und wenn der Basilikenstyl vorherrscht, so hat wiederum die byzantinische Bauweise bedeutend auf ihn eingewirkt. Es zeigt sich letzteres vorzüglich in der vollständigen Anwendung des byzantinischen Gewölbedaues, wie auch in freierer Bestandlung der Säulensorm und dem östern Borkommen des keilsörmigen Ausstaden. Dabei ist besonders die Unverletztheit und Reinheit bemerkenswerth, in der sich die Bauwerke Ravennas erhalten haben.

Außer mehrern Basiliken, die unter der glanzvollen Regierungsperiode der Galla Placidia, im 5. Jahrhundert, erbaut wurden, ist die schon aus dem 4. Jahrhundert stammende alte Kathes drale Ravennas zu erwähnen. Sie glich in der Anlage den beschriebenen großen Basiliken Roms und ward durch vier Säulenreihen in fünf Schiffe getheilt. Das noch vorhandene, im 5. Jahrs hundert erneute Baptisterium dieser Kirche trägt einen ganz byzantinischen Charakter. Es ist ein achteckiges Gebäude, von einer Kuppel überwölbt, welche auf acht doppelt über einander in den Ecken stehenden Säulen ruht. Neußere Säulenumgänge sinden wir hier nicht, dafür aber Arfaden an den Wänden. Die Säulen sind durch große Halbkreisdogen mit einander verbunden, wobei sich im obern Geschosse schon eine Erscheinung zeigt, die in spätern Zeiten eigene Resultate ergab. Es sind daselbst nämlich zwischen den Hauptsäulen zwei kleinere Säulen aufgestellt, die unter einander und mit den größern durch kleinere Bogen verbunden sind, so daß der Hauptbogen drei geringere Bogen übersspannt. — Abweichend von all diesen Gebäuden erscheint die Grabeapelle der Reuzsorm, dessenten Eentrum eine Ruppel trägt, während die Kreuzarme mit Tonnengewölben bedacht sind. Seitengänge und Tribune hat diese Capelle nicht.

Borzüglich viele und wichtige Bauwerke entstanden unter ber Regierung bes Königs ber Ofisgothen, Theodorich, vom Jahre 493 bis 526. Er verstand es, ben Geift bes italienischen Bolkes

gewiffermaßen aufzurutteln und ju großartigen Schöpfungen fahig ju machen. Seine Bauperiobe ift befonders badurch bemerkenswerth, daß man, von altrömischen Formen ausgehend, durch höchft freie Behandlung ben Bauwerfen ein neues und eigenthumliches Geprage zu geben verftand. Wenn bie Refte vom Balafte bes Theodorich, Die noch in der Borderansicht des Franzisfanerflofters bei S. Apollinare au feben find, an die Architeftur ber romifchen Raiferzeit, vornehmlich an die Billa Diocletians zu Salona erinnern, fo zeigt bas Maufoleum Theodoriche, jest als Rirche Sta. Maria della rodonta befannt, eine neue und felbftftandige Behandlung ber Ausführung. Es ift biefes vor ber Stadt liegende Gebaude, eine inwendig runde, von außen zehnedige Capelle, mit einer flachen Ruppel bebeckt, die aus einem Felsblocke gearbeitet, ein ruhmliches Zeugniß fur die mechanischen Kenntniffe ber Zeit liefert. Das ganze Gebäude ruht auf einem weit vorspringenden, ebenfalls gehnedigen ftarfen Unterbau, ber einst jedenfalls in zehnfacher Wendung Bortifen trug, die die Cavelle rings umgaben. Die architeftonischen Glieberungen, vornehmlich bes auffallenden Kranggesimfes und ber Thurgemanbe, find fo frei und fraftig behandelt, daß wir icon Auflange bes fpatern romanischen Styles barin vorfinden. Aus berfelben Zeit batiren noch bie Bafilifen S. Theodoro, S. Apollinare mit bem Baptifterium Sta. Maria in Cosmedin und bie Bafilifa bes Serfules. Aus etwas fraterer Zeit find die Basilika S. Apollinare in Classe mit drei Schiffen und brei Tribunen und die im Jahre 547 vollendete Kirche S. Vitale. Diefe lettere, die Kathedrale von Ravenna, ift in ihrem Meugern hochft einfach und fchmudlos, im Innern bagegen (f. Bl. 75) im reichften byzantinischen Style: Sie bilbet ein Achted von 107 Fuß Durchmeffer, hat inmitten acht machtige Pfeiler, über beren großen Halbkreisbogen mit sonderbaren Uebergangsmotiven die erhabene Kuppel thront. 3wifchen ben Bfeilern befinden fich, mit Ausnahme ber Altartribune, Rifchen mit halber Ruppels wolbung, die von zwei auf einander stehenden offenen Arfaden getragen wird. Aehnlich wie in ber Sophienfirche in Constantinopel bilben die obern Arkaden eine Galerie über dem Umgange hinter den Bfeilern. Die Ornamentif ift funftlerisch, fehr ausgebildet und bie Capitale mit ben Auffagen barüber find fehr eigenthümlich in der Form. Das Innere der Kuppel, wie die Hohlung der Altartribune befiben prachtvolle Mofaifen, auch ber Fußboden zeigt noch Refte von Arabestenmofait. Die uniern Rirchenmauern find mit ungeheuren Marmorplatten belegt, über benen fich ein prachtiges Ornament von ben feltenften und bunteften Marmorarten bingieht. Beim Bau verwendete man viel Material aus ben Ruinen des römischen Amphitheaters und von andern vorchriftlichen Bauwerken. Go erblickt man noch jest am Eingange bes Sanctuariums zwei werthvolle Basreliefs, die mahricheinlich bem prachtvollen Tempel bes Neptun entnommen find.

Außer in Rom und Ravenna finden wir in Italien nur noch wenig Bauwerke der ersten drifts lichen Kunftperiode.

Das Baptisterium Sta. Maria maggiore zu Nocera bei Neapel, ist eine Rotunde, die im Innern einen durch Bogen verbundenen Kreis von 14 Säulenpaaren besitzt, auf denen das Kuppelsgewölbe unmittelbar ruht und hinter denen sich ein gewöldter Umgang befindet. Diese Kirche stammt jedenfalls aus den frühesten Zeiten.

Aehnlich ift die Kirche S. Angelo zu Perugia. Sie zeigt zwei Saulenstellungen hinter einander, von benen die innere ein Sechzehned, die außere einen Kreis bilbet.

Die beiben Basiliken S. Frediano und S. Michele zu Lucca sind zur Zeit der lombardischen Herrschaft erbaut. Un der roben Ausführung der Theile, die nicht frühern Bauwerken entnommen

















find, kann man bereits sehr ben Verfall ber Baukunst beobachten. Statt ber bunten Abwechslung byzaustinischer Bauwerke, zeigen die lombardischen eine eigenthümlich einsache und unbeholsene Behandlung der Details, während die Mauern besonders solid und masswausgeführt sind. Es wurden jedoch zur Zeit der Lombarden auch Prachtbauten ausgeführt, wie die Geschichtschreiber berichten; vorzüglich wird der zu Ende bes sechsten Jahrhunderts von der Königin Theudelinde erbaute Palast und die Johannes fir che zu Monza hervorgehoben. Auch im Palazzo delle Torri zu Turin sind noch die Reste eines bedeutenden Gebäudes aus jener Zeit vorhanden, die große Alehnlichseit mit der äußern Ansicht eines römischen Amphitheaters bieten, das heißt Reihen von Bogenöffnungen, durch Pilaster abgetheilt. Die Details sind höchst einfach und unausgebildet.

Mahrend an der iftrischen Ruste der Dom zu Triest in seiner ursprünglichen Anlage eine Basilifa mit byzantinischer Ausstattung und drei Tribunen zeigt, die auf der einen Seite ein einfach rechtectiges Baptisterium besaß, auf der andern Seite aber eine vierectige Capelle, wo ganz nach byzantinischer Art die Kuppel auf vier Pfeilern ruhte, ist die im Jahre 542 erbaute Kathedrale zu Parenzo ein entschieden byzantinisches Bauwert, was sich vorzüglich in den Details zeigt. Sie hat im Innern drei Tribunen und stößt an einen Borhof, den rings Säulenhallen umgeben und an dessen der Kirche entgegengesetzer Seite das Baptisterium steht.

Auch in Mitteleuropa, in Deutschland, Franfreich und England finden wir noch einige wenige Baubenfmale aus ben Zeiten ber altehriftlichen Architeftur. Die germanischen Bolfostamme, die biese Lanbstriche fich eigen gemacht, wurden theils durch die überall verstreuten römischen Bflanzstädte mit ihren Brachtbauten zur Nachahmung größerer Steingebäude und ähnlicher Formen angeregt, theils erhielten fie mit bem driftlichen Glauben auch die Borlagen zu ben nothwendigen Gottestempeln. Daß auch bei diesen Bolfern ber Bauftpl wie die Urt ber Ausschmuckung, wie bei den Gothen und Lombarten in Italien, ein anderes Beprage erhielt, war fehr naturlich, doch verrath es einen gewiffen Grad von Cultur und fest eine ziemliche Kenntniß ber mechanischen Mittel voraus, daß fie nach allen und zugekommenen Berichten schon ihre erften chriftlichen Rirchen von Stein errichteten, mahrent ihre Wohnhaufer wohl meift nur aus Sol; bestanden. Bo römische Monumente in der Nähe waren, wurden ost Fragmente, besonders die schönen Säulen, den≤ felben entnommen und in ben neuen Kirchenbauten verwendet. Da die erften Driginale zu den neuen Tempeln aus dem naheliegenden Italien nach den germanischen Landen gebracht wurden, so mag auch die herrschende Form die der Bafilifa gewesen sein, doch begegnen wir auch einzelnen Gebäuden, die fehr ber Rirche ju G. Bitale in Ravenna ahneln. Mit den Kirchenformen scheint zugleich die reiche Urt der Husschmudung nach dem Norden gefommen zu sein, denn bei mehreren Kirchen wird ber prachtvollen Ausstattung und unter andern ber muffvischen Gemalde gedacht.

In Frankreich wurden am frühesten und zwarzahlreiche Kirchen errichtet, selbst noch ehe der frankliche König Chlodwig das Christenthum angenommen, und noch jest sind in der Provence einige Spuren dieser ersten Anlagen zu entdecken, die, da sie in einer reich mit römischen Bauwerken bedeckten Laudschaft entstanden, noch am treusten diesen römischen Borlagen folgen und viele Details antiker Gebäude enthalten. Dies zeigt besonders die Kathedrale zu Baison, deren Ausstattung ganz die Ornamentik der lesten römischen Bauperiode nachahmt. Un Rundgebäuden sindet man in diesem südlichen Lande noch ein Baptisterium zu Riez, mit acht durch Bögen verbundenen Säulen im Innern, welche die Kuppel tragen und welche ein mit Kreuzgewölben bedeckter Umgang umschließt, und das Baptisterium der Hauptliche zu

Aix, ebenfalls eine Rotunde mit acht antiken Säulen. An dieser Kirche wie auch an der Kathedrale zu Avignon sind die Portale unbeholsene Nachahmungen des Römischen. Die Baudenknale im nördlichen und westlichen Frankreich rühren aus etwas späterer Zeit her. Besonders großartig mögen die Kirchen und andern Gebäude des Klosters zu St. Bandrille (Fontanellum) gewesen sein, da schon um die Mitte des siebenten Jahrhunderts sich drei Kirchen daselbst besanden, unter denen die des h. Petrus jedenfalls eine fünsschissische Basilisa war. Auch in spätern Zeiten wird mehrsach bedeutender Kirchenaussührungen dei diesem Kloster gedacht, doch ist uns jest wenig oder nichts davon geblieben. Aus den Ruinen der alten Kathedrale Basse-Deuvres zu Beauvais, die vom achten Jahrhunderte datirt, ist noch ersichtlich, daß sie viereckige Pseiler besaß, die durch Arkaden verbunden waren. — Reicher an Densmalen ist der Westen, besonders Poitou und Anjou, die Gegend von Saumur und Angers nebst Umgegend. Borzüglich erwähnenswerth ist die kleine Kirche St. Zean zu Poitiers, die, aus dem sechsten Jahrhunderte herzührend, im Innern Arkaden besigt, deren Säulen antis sind. Gigenthümlich ist hier die Verzierung bes Giebels in der willkürlichen Anwendung römischer Formen.

Bon ben erften driftlichen Rirchengebauben, Die unter ben Weftgothen in Spanien wie unter ben Angelfachfen in England errichtet worden find, ift nur die Kunde, aber fein fprechender Zeuge auf uns gekommen, was bei England um so mehr zu bedauern ift, als dort in den Details, wie in der Anlage fich bereits Eigenthumlichkeiten entwickelt haben, die gleichsam als Borboten bes spatern romanischen Styles zu betrachten find. Benn man von der gemalten Architektur in den Miniaturmalereien der alten angel= fachfifchen Manufcripte nicht mit Unrecht auf die einst in Stein ausgeführte schließen kann, fo erscheint uns besonders die Ornamentif im Allgemeinen zwar etwas roh, aber eigenthümlich scharf ausgebildet. begegnen barin vorzüglich finnreich in einander verschlungenem Laubwerk und Bandern, im Verein mit höchft phantastifchen Thiergestalten, in feiner und correcter Zeichnung und mit grellen Farben bemalt. Go find jedenfalls auch die Capitale und Bafen der Caulen aus folden Thiergestalten zusammengesett gewesen. Im beutschen Alterthum unter ben franklichen Königen finden wir etwas Aehnliches. Die Runde, Die uns von den Bauwerfen felbst geworden, lagt die vielen prachtvollen Kirchen, Die bier im fiebenten und achten Sahrhunderte erstanden, fast fammtlich als Basiliken erkennen, da bei vielen noch besonders die "römische Bauart" erwähnt wird. Doch icheinen auch in ber Anlage Eigenthumlichkeiten hervorzutreten. Man crachlt 3. B. von der 675 erbauten Kirche zu Abbendon, daß fic zwei Tribunen gehabt habe. Alehnliche Baue, wie S. Bitale zu Ravenna, icheinen bie 674 erbaute glanzvolle Kathedrale zu Berham und Die St. Beteretirche zu Dort gewesen zu fein.

Das wichtigste und großartigste Bauwerf bes byzantischen Styles im Norden bengt Deutschland in dem von Karl bem Großen in den Jahren 796 bis 804 errichteten Munfter zu Aachen. Gin Freund und Beförderer der Baufunst brachte Kaiser Karl durch großartige Bauwerke eine mahre Glauzperiode der Architektur über das Reich und suchte besonders in der Residenz Aachen ein zweites Rom zu schaffen. So erstanden ein Forum, Thermen, Wasserleitungen, Theater und andere Bauten. Vor allem war es ein großartiger Palast (die königliche Pfalz) und der Münfter als Palaste Capelle, die zu Zierden ber Stadt wurden. Von der Pfalz ift nichts mehr vorhanden, wenn nicht ber Granusthurm an ber rechten Ecke des Rathhauses, welches auf bem Platze des Palastes errichtet wurde, ein Ueberbleibsel ift, der Münster aber ist ziemlich gut erhalten, obgleich spätere Andaue ihn an mehreren Seiten umgeben. Er ward zu Ehren der heiligen Imasfrau unter ber unmittelbaren Aussicht bes Abtes Eginbard (Ansigis) von

St. Bandrille, ber auch burch bie großartigen Bauten im Rlofter St. Bandrille befaunt ift, erbaut und im Jahre 804 burch ben Bapft Leo III. eingeweiht. Diefes Bauwerf, beffen aufere Unficht auf Bl. 76, Die innere auf Bl. 77 bargeftellt ift, zeigt manche Eigenthumlichfeiten im Entwurfe und ber Ausführung, bemerkenswerth ift aber, daß in ter funftlerischen wie technischen Behandlung der Gingelnheiten ber Berfall ber Kunft fichtbar ift. Die haupteintheilung bes Planes zeigt eine Nachbildung ber Kirche S. Bitale zu Ravenna, boch weichen einige Beranstaltungen von biefem Driginale ab. Im Innern zeigt fich ein burch ftarfe Pfeiler formirtes Achted von ungefähr 48 Auf Durchmeffer, über welchem die bas Centrum bededenbe gleichfalls achtedige Ruppel ruht. Diefes innere Achted wird von einem fechzehnedigen Umgange umgeben, ber mit niedrigen Kreugewölben bebedt ift und mit bem Mittelraume burch Arfaben in Berbindung fieht, Die von zweifach zwischen ben Bfeilern aufgestellten Saulen gebilbet werben, welche gerades Gebalf und in ber Mitte einen Bogen tragen. Ueber biefem unteren Umgange befindet fich eine hohe Galerie, Die nach innen ebenfalls mit zweifachen Saulen zwischen ben Pfeilern verfeben ift, nur daß bier, von dem Keilauffage über ben Caulen ausgehend, die Bogen an die große Pfeilerwölbung anstoßen. Die Bedeckung dieser Galerie ift ein eigenthumlich forag laufendes Tonnengewölbe, bas burch feine Lage gleichsam eine Widerlage gegen ben Drud ber großen Ruppel bilbet. Die 32 Gaulen forinthifcher Orbnung, Die ehemale gwifchen ben Bfeilern ftanden, hatte Karl ber Große antifen Bauwerfen zu Rom und Ravenna entnehmen laffen, um feinen Munfter bamit zu schmuden, und fie bilbeten auch eine Zierbe biefer Kirche bis ans Enbe bes vorigen Sahrhunderts, wo (im Jahre 1795) die Frangofen Diefelben ausbrachen und nach Baris entführten. Noch jest befinden fich die schönsten dieser Saulen im Louvre in Baris und die andern, 1815 guruderstatteten, find noch nicht wieder aufgestellt. - Ueber ben Pfeilerwölbungen erhebt fich ein achtediger Aufbau, auf bem bie Ruppel ruht. Er'ift von Fenfteröffnungen burchbrochen und zeigt auf ben Eden ber Außenseite außerordentlich ftart vorspringende Bilafter römischer Form, die burch ihre Starte und die Urt ihrer 211wendung bereits als Borbilder ber fpatern Strebepfeiler ericheinen. Bon ber prachtvollen Ausschmuckung biefer Raifer-Capelle hat fich noch Bieles acht erhalten, wie g. B. bie brei Baar einfachen aber schönen Bronzethuren am Haupteingange und den Seiteneingangen und die besonders kunftreich ausgeführten halb romifchen, halb byzantinifchen Bronzegitter vor ben untern Gaulen ber Galerie, beibes Werke aus Raifer Karls Zeit. Die Kuppel ist mit Gemälden und Statuen verziert. In der Mitte des Achteckes be eichnet ein Stein mit ber Inschrift ,, Carolo magno" bas Grab Karls bes Großen und noch befindet fich in ber Nahe auf einigen Stufen erhöht ber Stuhl, auf welchem bei ber Deffnung bes Grabes im Jahre 1000 burch Otto III. der Leichnam des alten Kaifers im vollen Ornate figend gefunden wurde. Diefer Stubl ift von weißem Marmor gearbeitet, mit Goldplatten belegt und diente bis ins Jahr 1558 bei Raiferfronungen als Thron beim Empfange fremder Fürsten. Bon ber Dede herab hangt ale Leuchter die von Raifer Friedrich I. geschenfte Krone, welche 48 Kerzen trägt. Der Münfter war bei seiner Erbauung mit ber taiferlichen Pfalz burch einen Saulengang verbunden, ber aber noch bei Lebzeiten bes Erbauere wahricheinlich burd, ein Erdbeben gertrummert wurde. Bon ben baulichen Beranderungen fpaterer Beit ift besondere gu ermahnen, daß im Unfange bes dreizehnten Jahrhunderts das Meußere des Auppelauffages durch eine fleine Arfaben-Galerie und burch Giebelaussätze erhöht wurde. Das gegenwärtige Kuppelbach ift ein Brobuct bes fiebzehnten Jahrhunderts. Bedeutungsvoller ift ber im Jahre 1353 im Often Des Octogons angesette hohe Chor im edelften gothischen Sinle. Im Weften ber Rirche befindet fich ber vieredige Glodenthurm und zwei runde Treppenthurmchen. Wenn auch burch ben Unbau von Sauschen und Buden bie außere

Ansicht bieses großartigen Baudenkmales etwas geschmälert wird, so macht boch bas Ganze noch einen mächtigen Eindruck auf ben Beschauer und bie achten alten Decorationen, wie z. B. bas Wolfsportal sind uns noch jest belehrente Zeugen ber durch ten germanischen Sinn behantelten Ornamentif bes byzantinischen Styles.

Von der großartigen Pracht einer andern Schöpfung Karls des Großen, der Kaiserpfalz zu Ingels beim zwischen Mainz und Bingen, sind uns nur einige Steintrummer und mährchenhaste Sagen geblieben. Auch dieser Palast besaß kostbare antike Saulen aus Rom und Ravenna. Aus dem Kaiserpalaste zu Nymwegen hat sich ein sechzehnectiges Baptisterium, in der Form dem Aachener Dome ähnlich, ziemlich gut erhalten. Ein ganz ähnlicher Bau aus gleicher Zeit ist auch die Kirche zu Ottmarsheim im Elsaß, nur mit dem Unterschiede, daß die zwischen die Pfeiler gestellten Säulen der Zeit des romanischen Styles, jedensalls dem elsten Jahrhunderte, angehören.

Eines der ältesten Bauwerke in Deutschland ist gewiß der sogenannte Seidentempel, eine alte Capelle in Regensburg, deren längliches Innere rings an den Wänden mit Nischen versehen ist. Zu Fulda und Quedlindurg eristiren noch Arypten aus der byzantinischen Beriode, über welchen in spätern Zeiten der Oberdau erneuert worden ist. Die Arypta der Michaelsfirche zu Fulda ist ein kleiner zirkelrunder gewöldter Naum, dessen Wöldung sich in der Mitte der Halle auf eine ionische Säule stützt, die äußerst roh und undeholfen gearbeitet ist. Um diesen vom Jahre 822 datirenden Bau täuft ein ebenfalls gewöldter Umgang, der in einzelne Kammern abgetheilt ist und von welchem Thüren nach dem Rundbau führen. Die Krypta der Wipertifirche zu Quedlindurg zeigt das Eigensthümliche, daß die aufgestellten Säulen ein gerades Gedälke tragen, über denen sich das Tonnengewölde erhebt. Da das Ganze, äußerst roh, aus der gänzlichen Verfallzeit im zehnten Jahrhunderte herrührt, so scheint das hier besindliche einsache ionische Capitäl einem antisen Baue angehört zu haben.

Ein getreues Bild bes in ber Mitte bes neunten Jahrhunderts tieffeits ter Alpen herrschenben Bausufteme giebt und ber große und ausführliche auf Bergament gezeichnete Driginalplan bes Rloftere ju St. Gallen in ber Schweiz; biefer Plan wird zu einer wichtigen und intereffanten Ericheinung burch ben Umftand, daß er nicht an Ort und Stelle entworfen, fondern zugefandt mar, folglich gleichsam bas Ireal einer folden Unlage bietet. Er ward, wie es scheint, von einem ber Sofbaumeister Kaiser Ludwig bes Frommen entworfen und bem Abte gu St. Gallen als Borlage gugefchickt. Da von tiefem Klofter, dessen Hauptfirche von 830 bis 835 ausgeführt ward, keine Ueberreste, selbst nicht betaillirende Nachrichten vorhanden find, fo ift es nicht befannt, ob die Webaute genau nach tiefem Plane ter noch jest in ber Bibliothet bes Alosters bewahrt wird, ausgeführt wurden. Nach tiesem Plane biltete tie Sauptfirche eine Bafilika, aber mit Beranstaltungen, wie sie ber abendlandische Nitus ber Monche bedingte. Das Lang= schiff besaß an beiben Enden eine Tribune, jede mit einem breiten Umgange verseben. Bor ber Tribune bes hauptaltares war ber Raum burch eine bedeutende Angahl Stufen über bas Mittelschiff erhoht und unter biefem Raume bie Arnpta. Un beiben Enden best Langichiffes por ben Tribunen befanden fich zwei Chore, ben firchlichen Wechselgefangen ter Monche entsprechent. Der Sauptchor vor ben Gufen bes Sochaltarraumes hatte an seinen vorderen Schraufen zwei vortretende Kanzeln (Umbouen), weiter nach ber Mitte stand bie eigentliche große Bredigtfangel in runter Form und biefer nach ber zweiten Tribune zu entsprechend der Taufftein, zwischen beiben aber noch zwei Kanzeln. Reihen von Altaren befanden fich

in ben Seitenschiffen. Schon bei ber ziemlich zwei Jahrhunderte früher erbauten und bereits oben ermahnten Kirche zu Abbendon in England findet man einen ahnlichen Plan und biese Anlage ift um so bedeutsamer, als sie in der Architektur bes spätern Mittelalters so vielfach unter andern Bauspstemen angewendet ward.

Wenn in Borftehendem bei Erlauterung bes byzantinifchen Styles faft ausschließlich nur ber Urchiteftur Erwähnung gethan wurde, fo gefchah es, weil vom Unfange ber driftlichen Zeitrechnung bis ins Mittel= alter biefer Kunftzweig ber vorherrichenbe mar, bem bie andern Zweige ber bilbenten Runft untergeordnet blieben und gewissermaßen nur zur Berherrlichung bienten. Während im Alterthume die Gebilde der Kunst mehr fur bas Meugere, fur bie freie Ratur berechnet waren, und barum nachft ber Architeftur bie Sculptur und in biefer als iconfte Borlage ber Menich in feiner eblen Körperbilbung als Kunstausfluffe zu finden find, fo feben wir bie erfte chriftliche Runft mehr in bas Innere ber neuen Gottestempel gebracht, und ba Die Architeftur in ihren Details noch nicht auf größere, umfangreichere Sculpturen berechnet mar, fo finten wir in ber innern Ausstattung auch bas malerische Princip überwiegend und bas plaftische untergeordnet. Gine andere Behinderung ber hohern Sculptur mochte wohl auch besonders in ber Scheu liegen, bie Gestalten ber Berehrung in freien vollständigen Statuen barguftellen, um burch biese Darftellungen nicht ben alten heibnischen Bilberbienft aufzuweden und in einen driftlichen Bilberbienft umguwanbeln. Auch magte man nicht, Die hohe 3bee ber funftlerischen Borlagen, Die Bilber ber Gottheit und ber Beiligen, wie fie bem frommen driftlichen Gemuthe vorschwebten, als volle Figuren barguftellen, um fie burch Mißgriffe nicht zu profaniren. Bierin mar bie Malerei ein geeigneteres Mittel; fie gab nur einen Schein bes Dafeins, ber ber Ibeenwelt freien Spielraum ließ. Bor allem aber gog fich bie bilbenbe Runft aus bem Sinnenleben ber Antife in bas geiftigere Gemutholeben jurud, man erfannte über ber Natur ein hoheres Balten, bem man jett Berehrung bezeugen mußte. - Da man nun bie hochsten religiöfen Aufgaben, Die Eigenschaften und Attribute ber Gottheit, bas Leben und Wirfen bes Gottmenschen und anbere religiofe Begriffe barstellen wollte, Die Phantafie aber nicht vermögend war, Diese Begriffe flar und deutlich als Bild wiederzugeben, und in ben vorhandenen Runftformen nicht bas Entsprechende finden fonnte, fo griff man zu bem Mittel ber Andeutungen und es entftand bie driftliche Symbolif. Diefe Symbolif mar nun zwar teine neue Schöpfung, benn wir begegnen ihr bereits in ber letten heidnischeromischen Runftperiode, vorzüglich an ben Sarfophag-Sculpturen, aber fie mahlte neue Bilber zu ihren neuen Begriffen. Diese Symbolit bilbete gewiffermagen ben Uebergang in bie driftliche Bilbnerei und ben Anfang berfelben, mahlte auch zu ihrer Bilberschrift, um die aus ben heiligen driftlichen Buchern geschöpften 3been bargustellen, febr einfache schlichte Sinnbilber, Die zugleich Erkennungszeichen fur Jene maren, Die gur Beit ber Unterbrückung ber christlichen Lehre an ber Befreiung berselben arbeiteten. Go stellte ber Weinstock ben Erlofer bar, ber Fifch ebenfalls ben Beiland wie auch ben Befehrten, ben Betauften, bas Lamm bie Junger Chrifti, bas Schiff bie Kirche, Die Lyra ben Gottesbienft, Die Balme ben Sieg über ben Tob, bas Kreug ben Opfertod u. f. w. Balb waren aber biefe einfachen Bilber nicht mehr genügend und ausreichend. Man wollte auch Aufgaben barftellen, bie bem Belchauer in mehr funftlerisch ergreifenden Formen entgegentraten und zugleich ein umfaffenderes Bild wiedergaben. Go kam man auf die Bildersprache, Die Gleichnifrebe in ber Bibel gurud, fant in ben Begebenheiten bes alten Teftamentes Borbebeutungen fur bas Leben und Wirken bes Meffias und wußte fo, indem man Scenen aus ben Erzählungen bes alten Testamentes zusammenreihte, Die Wunder bes neuen Testamentes zur Anschauung zu bringen.

Den prachtvollsten Schmuck gaben bie byzantinischen Meister ihren Schöpfungen nicht durch eigentliche Malereien (von welchen uns hauptsächlich nur die Miniaturen in den auf uns gekommenen Pergamentsmanuscripten Beispiele geben), sondern durch Mosaifen, womit man auf Fußböden und Banden die großsartigften Gemälde hervorbrachte. Es wurden dazu Glasstifte verwandt, die für die Figuren an den Spipen gefärbt, für die hintergründe vergoldet und mit einem durchsichtigen Glassluß überzogen waren. Der vorzugsweise Charafter der mustvischen Malerei beruht in der durch die weiten Näume bedingten Großsartigkeit der Linienführung und in der Bürde und Majestät der Figuren. Vorzüglich erhaltene Mosaiken sinden sich noch zu Ravenna, namentlich in San Bitale.

## Die Architektur in Bussland.

Mit ber griechisch-katholischen Religion, welche Rugland von Bhzang empfing, sehen wir in Diesem Staate bereits am Ende bes zehnten Jahrhunderts auch bezantinische Runft guß faffen, Die fich eigenthumlich geftaltete. Blabinir ber Große wurde bei feiner Bermählung mit ber griechischen Bringeffin Unna Romas nowna im Jahre 988 Chrift und ließ nunmehr durch griechische Baumeister seine bamalige Residenz Kiew verschönern. Eins ber bedeutenoften Gebäube Diefer Stadt mar bie Rirche, der heiligen Cophia. Wie alle ihre Bauten, ihre Furftensitze und Göttertempel, waren auch die altesten Rirchen ter Ruffen aus Solz gebaut, erft fpater treten fteinerne auf. Neben Riew ichwang fich im elften Jahrhundert ber Freiftaat Romgorod bedeutend empor; auch hier erftand burch byzantinische Baumeifter im Jahre 1040 eine Cophienfirche. Eine bemerkenswerthe Erscheinung bilben bie Sohlenklöfter, von welchen bas zu Riem, beffen Brundung in bas elfte Jahrhundert fällt, eins ber bedeutenoften ift. Gin Geiftlicher aus Bereftow, Silarion, grub fich am Ufer bes Oniepr im finftern Balbe eine Boble, um ungeftorter seinen frommen Uebungen obliegen zu können. Ale er im Jahre 1051 burch Jaroslam zum Metropoliten eingesett worden war, nahm ein auf tem Berge Athos geweihter Monch, Anton, Die verlaffene Sohle in Befig, tie er mit Hilfe von andern frommen Männern, die sich um ihn sammelten, erweiterte und mit andern Söhlen in Berbindung fette. Da die Bahl ber Monche fich bedeutend mehrte, fchenkte ihnen ber Großfurft Ifiaflaw ben gangen über den Sohlen befindlichen Berg, auf welchem bald eine Rirche erbaut wurde, welche bie Mächtigen und Frommen reichlich beschenkten. Bon hier aus zogen bie Mönche in bie Welt, die Heiben zu lehren, und begeisterten Bojaren und Fürsten für ihre Anstalt, deren Ruf sich weit verbreitete. Trop vielfacher Berwuftungen erhob fich bas Rlofter immer von Neuem und ift mit feinen 8 Kirchen und bem hohen Glockenthurm ein bedeutendes Denkmal der Borzeit. Zu dem unterirdischen Kloster führt von dem obern Bau ein bededter Gang bis in die Nabe bes Dniept, wo die Boble tes Silarion ten Gingang Es besteht aus zwei abgefonderten Ratafomben, beite find lange, vielfach gewundene Bange, in beren Seiten Mönchezellen, Nischen, Capellen und Kirchen ausmunden; auch ein Speisesaal für die Monche ift in ben grauen Sandstein eingearbeitet. Die Kirchen werben von rohen Marmorfaulen und Gewölben geftutt. Gin ahnliches Sohlenklofter befindet fich bei Pffoff und ein neueres (tas Uspenefimonaftir) unweit von Sympheropol.

Im Jahre 1304 wurde bas im Jahre 1147 von bem Großfürsten Jurie Dolgorucki von Kiew gegründete, 1280 burch die Mongolen gänzlich zerstörte und dann von bem Großfürsten Daniel Alexantro- witsch wieder aufgebaute Mostau die Residenz ber russischen Großfürsten, die es bald mit Prachtbauten ausschmuckten. So ward 1326 auf dem Kreml der Grundstein zur Kirche der Verklärung ber Mutter

Sottes gelegt und eina 60 Jahre spater ber Bau bes Schloffes, welches früher ganz von Holz gewesen war, in Stein vollendet. Die Herrschaft ber Mongolen in Rufland von 1237 bis 1477 war bem Auf-blühen der Kunste nicht förderlich; als aber Iwan I. Wassiliewitsch (1462—1505) die Mongolen vertrieben hatte, schmudte er sowohl wie seine Nachfolger die Residenz mit prächtigen Bauten, welche den spätern vorzugeweise als Muster dienten.

Durch hohes Alterthum ausgezeichnet ist das Aloster des heiligen Jurij (Georg) am Wolchow bei Nowgorod, welches gigantische Mauern umschließen. Es hat außerhalb vergoldete Ruppeln, von welchen vergoldete Ketten herabhängen; im Innern der Kirche geht von der Kuppel bis zum Kußboden herab eine in Bronze vergoldete Borwand des Allerheiligsten und nimmt die ganze Breite des hohen Chores ein. Dieser Isonostas (Bilderwand) mit seinen Figuren, Büsten, Bildern und Verzierungen ist von Metall getrieben, eben so die kolossale Silbergeskalt des heiligen Georg mit dem Schwerte von gediegenem Golde, dessen Griff und Schwertgurt reich mit Edelsteinen besetzt st. Mit Spiegeltaseln bedeckt strahlen die Häupter von Christus und Maria in Kronen, Diademen und Nimbus von Diamanten, Smaragben, Topasen, Aubinen, Amethysten und Perlen seltener Größe; vor dieser Prachtwand, den Stusen und der Thür zum Altar erheben sich kolossale Canbelaber, und nicht weniger reich an plastischer Arbeit sind die zierlichen Galerieen und Balustraden umher. Aus neuerer Zeit ist dagegen die Mosaik von colorirten und genusterten Sisengusplatten, welche den Fußboden bildet. Der Altar im Heiligthume ist von Marmor, seine Verzierungen vergoldete und getriebene Silbertäselungen. Eben so geschmückt sind Baldachin, Tabersnakel, Girandolen, Betpult und Reliquienschreine. Der Glockenthurm steht, wie bei allen russischen, zur Seite des Hauptgebäudes.

In Mostau befindet fich eine um die Mitte bes fechzehnten Jahrhunderts von Iwan IV. Waffiljewitsch erbaute Kirche vor bem heiligen Thore bes Kreml, ber schützenden Mutter Gottes geweiht, an welcher fein Theil bem andern gleich ift; alle Thurme, alle Ruppeln find phantaftisch geformt und geschmudt, bagegen ift ber eigentliche Bau gegen bie ungeheuern vielfach mit Retten behangenen Ruppeln fo niedrig, bag er gang unter ihrer Laft erbrudt erscheint. Iman, ber Schreckliche genannt, ließ bem unglücklichen Baumeister bie Augen ausftechen, bamit er fein zweites Bunderwerf ber Art erbauen fonne. - Gine weitere Ausbildung erreichte ber Bauftyl nicht, benn burch Beter ben Großen wurde in Rußland die italienische Archiftetur herrschend und die nationale Bauweise verschwindet je mehr und mehr. Bis auf Peter ben Großen aber wurden die Rirchen der Ruffen fammtlich in Ginem Style gebaut, welchem die Rirche ber heiligen Cophia in Conftantinopel zur Grundlage diente. Die ältern Kirchen haben außerordentlich bide und niedrige Mauern, find flein und dunkel. Aus dem Dache erheben fich, als symbolische Andeutung Chrifti und der vier Evangelisten, 5 Kuppeln in halbkugeliger, eis oder birnenartig geschweifter Korm, von welchen die mittelfte größere bie andern überragt. Bebe Ruppel endigt in eine hohe Spige, auf welcher ein mit Retten umhangenes Rreuz auf einem Salbmonde fteht. Gewöhnlich find die Ruppeln hell grasgrun oder ginnoberroth angestrichen, zuweilen auch verfilbert und vergolbet, auch wohl verschiedenartig gemuftert. Ginige ber Mittelfuppeln verlangern fich in einen zwiebelartig empormachfenden Thurm, feltener find fie in ppramidaler Treppenform angelegt, zuweilen verlangern fich auch die Nebenfuppeln in Thurmden, Die aber weber Uhren noch Gloden tragen, fondern nur jum Schmude bienen. Die fleinruffifchen Rirchen find lange Bebaube, in beren Mitte ber Sauptthurm fteht; ju beiben Seiten befindet fich ein fleinerer Thurm, welche Anordnung auf Die Dreieinigfeit beutet. Bur Geite fieht ber Thurm fur bie Gloden, entweber

burch einen langen Gang mit dem Hauptgebäude verbunden oder ganz isolirt. Der größte berartige Glockenthurm Rußlands ist der Iwan Belikoi, der gemeinschaftliche Glockenthurm aller Kirchen des Kreml. Im Jahre 1600, zur Zeit einer Peft, durch die Armen ausgeführt, ist er 266 Fuß hoch und hat eine mit Goldblech bedeckte Kuppel von 37 Fuß Höhe, auf welcher ein 18 Fuß hohes vergoldetes Kreuz steht. Das Innere der Kirchen ist durchgängig durch den Ikonostas in zwei Theile geschieden; der größere, ohne Sippläte oder irgend abgesonderte Räume für Bornehm und Gering, ist für die Gemeinde bestimmt, der kleinere, das Allerheiligste, enthält den Altar. Das Innere der Kuppeln ist immer gemalt oder auch mit Mosaik ausgeschmuckt, die mittlere Kuppel ruht gewöhnlich auf vier übermäßig starken Pfeilern.

Die neuern Kirchen werben im Style ber alten erbaut, nur find die Fenster größer, die Raume weiter und heller, die Tragepfeiler schlanker. Statt der Gemälde ist die Ruppel meist durch Stuccaturornamente verziert; auch der Halbmond und die Ketten am Kreuze sind in Wegfall gekommen. Die Außenseite der Kuppeln ist mit Kupser- oder Eisenplatten gedeckt, welche man grün oder blau mit goldenen Sternen anstreicht, zuweilen auch vergoldet und versilbert. Vor dem Eingang der Kirche ist oft eine den Frontispiz tragende Säulenhalle angeordnet, zuweilen umgiebt auch ein Säulengang die ganze Kirche.

Da die ältern Bauwerke Rußlands sehr wenig bekannt sind, so glauben wir, baß es unsern Lesern willsommen ift, wenn wir vier Blätter ber Darstellung russischer Architekturen widmen. Pl. 78 giebt in Fig. 1 die Grussische (Georgische) Kirche ber Mutter Gottes zu Moskau, in Fig. 2 die Kirche bes heiligen Johannes Bogoslow im Rostowskischen Kreml, von der Oftseite. Fig. 2 auf Pl. 79 ist die Ansicht ber letztgenannten Kirche von der Westseite, Fig. 1 eine Darstellung der Kirche des heiligen Nikolaus w Stolpach in Moskau. Auf Pl. 80 geben wir in Fig. 1 die Bojarensteige im Kreml zu Moskau, in Fig. 2 Nikon's Capelle auf dem Cleonskischen Berge, und Pl. 81 zeigt in Fig. 1 die Weihnachtstirche des Klosters in Wladimir am Kliasma, in Fig. 2 die Kirche des Schutzes der heiligen Jungfrau na Filiach bei Moskau.

Die russische Sculptur konnte sich selbstskändig nicht entwickeln, da die Kirche sie nicht in den Kreis ihrer Hilfsmittel zog, sondern sich nur auf die Malerei beschränkte. Wände und Sänlen der Kirchen find von oben bis unten mit heiligenbildern in ganzer Figur auf blanem oder Goldgrunde bicht bedeckt. Die Bilder auf dem Ikonostas, Scenen aus dem Leben der Heiligen, aus dem Evangelium ze. darstellend, sind oft nur zur hälfte Delgemälde und angerdem mit Silberblech überzogen, bei Portraits sind nur Gesicht und hände gemalt, alles Uebrige ift Metall.

## Der Runftftyl der Muhammedaner.

Wie im frühesten Alterthume, mit dem Lauf bes Tagesgestirns über die Erde, Runft, Biffenschaft und Gestitung ihren Beg von Oft nach Best nahmen, so sollte in ber ersten halfte bes Mittelalters noch einmal der Drient einen Aufschwung gewinnen und von ihm ein tiefgreisender Einfluß auf das Abendland aussgehen. Ein bis bahin wenig hervortretendes Bolt sollte sich plöglich in ben Borbergrund stellen und erobernd vordringen, Throne und Reiche vor sich her umstürzend. Dies Bolt waren die Araber, ihr Sporn der Islam, ihr helb Muhammed.

Die Beschaffenheit ihres Landes scheint bie Erklärung zu enthalten, warum sie so lange an allen Rampfen um fie her unbetheiligt geblieben, und in ihrem Schoof bicfelben politischen und socialen Ginrich=

tungen bewahrt, welche fie aus ben Urzeiten ber Menschheit mitbrachten. Gin Land, einem Drittheil Europas an Ausbehnung gleich, mar boch burch bie fichernbe Umgebung ber See und ber Bufte allen Eroberungen gludlich entgangen, Jahrtaufende lang fonnte ihre Sitte unberuhrt von fremtem Ginfluß fich auf berfelben Stufe erhalten. 3m Rorben und Weften ber Salbinfel lebten die Buftenaraber wie zu Mofes Beiten in Stämmen, mit Biebaucht beschäftigt und, wenn fie überhaupt mit fremben Rationen in Berührung tamen, auf Caravanenhandel befchranft. Der Guben feboch und Dften tragt mit Recht ben Namen bes gesegneten, gludlichen Arabien. Richt nur bie gewöhnlichen Rahrungsmittel bes Getreibes, fonbern auch die foftlichften Subfruchte, die gewurzigften Straucher, gebeihen hier. Das Leben in biefen Gegenden mußte nothwendig einen anderen, von höherer Bildung zeugenden Charafter annehmen, allein der bei Weitem größte Theil des Landes ist blos zur Viehzucht tanglich und so bleibt der überwiegende Charafter ber bes Nomadenlebens. Sonderbar genug, bag biefes unftate Leben in ber Bufte mit feiner regelmäßigen Rudfehr auf biefelben Beideplage, biefes ben Wiffenschaften abholde Bandern, einen Grad von Begabung und Neigung zur Boeffe erzeugt hat und erhält, wie ihn nur wenige Bölker romanischen Stammes aufweisen konnen. Mag bazu bie Sprache fich besonders eignen, mag bie großartige Ginsamkeit ber Bufte, die noch mehr als das Weltmeer den Geift dem Irdifchen entruckt und zu erhabenen Gefühlen anregt, mogen die heitern hellen Sternennachte, die einzige der Unterhaltung und bem Rachbenken offne Zeit, bas Ihrige zu dieser Erscheinung beitragen; wunderbar ift es bennoch, daß fast Alles, was der Araber fchreibt, Die Form und ben Stempel bes Bedichtes tragt.

Unter biefer einer hohen religiöfen Begeisterung fähigen Nation trat im Beginn des siebenten Jahrshunderts Muhammed mit seiner neuen Lehre auf. Borbereitet war sein Bolf dazu theils durch christliche Sendboten und Flüchtlinge, die dort Duldung fanden, wenn sie auch nicht gerade bekehrten, theils durch Bekanntschaft mit der judischen Religion, die aus den ältesten Zeiten herrühren mochte und die Idee eines einzigen Gottes schon manchen Gemüthern nahe brachte. Aber auch Sternenandeter, Magier und andere Secten hatten ihre Lehren gepredigt, und so war die Religion der Araber ein buntes, gährendes Gemisch. Aus dem religiösen Zustand des Bolkes, aus der ungenügenden Kenntniß der christlichen und jüdischen Religion, aus dem phantastischen, poetischen Charaster der Araber entstand nun die Lehre Muhammeds, die aus Judenthum und Christenthum sich Manches aneignete und dies dem sinnlichen Bolkscharaster, so wie den klimatischen Bedingungen anpaßte. Gleich wie das mosaische Geset, enthält sie Gedräuche und Borsschriften, die über das Morgenland hinaus ihre Bedeutung verlieren, und wendet sich überhaupt mehr an den sinnlichen als an den geistigen Menschen. Heebeutung verlieren, und wendet sich überhaupt mehr an den sinnlichen als an den geistigen Menschen. Heebertreibung eines mosaischen Gesetzs und mußte für die Kunst und besonders für die krustiche Kunst von dem größten Einslußen Gesetzs und mußte für die Kunst und besonders für die kirchliche Kunst von dem größten Einsluße sein.

Anfangs trugen die Eroberungen der neuen Glaubenshelden einen rein zerstörenden Charafter, die schönften Denkmale alter Runft wurden von ihnen verwüstet, selbst literarische Schäge in der ersten Zeit ihres Feuereisers vernichtet. Aber diese Zerstörungswuth legte sich mit der Ausdehnung ihres Gebietes; und als sie einmal in fremden Ländern heimisch sich fühlten, als sie von ihren Kämpsen rastend friedlichen Künsten sich zuwandten, dann ersetzen sie den angerichteten Schaden reichlich. Nicht allein wußten sie die Viehzucht- und den Landbau zu einer unglaublichen Höhe zu steigern, so daß namentlich Spanien unter ihrer Herrschaft ein reizender Garten wurde, auch den Wissenschaften, namentlich den nüßlichen und insbesondere der Heiltunft lagen sie ob.

Der muhammedanische Kunftftyl ift auf fein Baterland Arabien, welches fogar bes Schonen wenig aufjuweisen hat, nicht befdrantt, fondern in allen ben Landern ju fuchen, wo die Araber ale anfaffige Eroberer erscheinen, alfo in Ufien, namentlich in Indien, wo die Reigung ju Bauten stete vorherrschte, in Nord-Ufrifa, besonders Megypten, und vorzugeweise in Spanien, wo leider nach ber Ginnahme von Granada 1494 von den Spaniern manches herrliche Werf zerftort wurde; nach ber Eroberung Constantinopele ift bann die Türkei die Vertreterin des Jolain geworden. Aber felbst in driftlichen Landern fand die Baukunst ber Muhammedaner Nachahmung, und wenn man fich nicht wundern darf, daß auch nach Bertreibung ber Mauren in Spanien ihr Styl noch fpater augewandt murbe, fo zeugt von ihrem weitreichenben Ginfluffe ber Dogenpalaft gn Benedig, ber offenbar in maurijchem Geschmade erbaut ift. Caulenordnungen im antifen Sinne finden sich uirgends an einem maurischen Gebäude, wie wir davon weiter unten noch naber handeln werden; aledann verbot der Jelam in übergroßer Beforgniß vor Rudfall in Gogentienft alle und jebe Darftellung menfchlicher Beftalten jowohl burch Malerei ale burch Sculptur, eine Lude, welche auch burch ben größten Ueberfluß an andern Drnamenten, fowohl an pflangenartigen, als ichematischen, boch nicht hinlanglich ausgefüllt werben fonnte. Rur bie Schrift mar gur Berbeutlichung ber Bestimmung eines Monumentes gestattet, gerade ba, wo bie andern Runftstyle fich mit fo vielem Glude ber figurlichen Darftellungen bedient hatten. Die Berbindung der Sculptur mit ber Urchiteftur fehlt alfo hier ganglich; eben fo mit der mahren Malerei, ein Umftand, ber auf die Urchiteftur felbft gurudwirfen mußte.

Die Architektur folgte, wie immer, zunächst ben Bedingungen bes Religionscultus. Die Moschee hatte Manches mit den altchriftlichen Basiliken gemein; sie bestand aus einem großen vieredigen Raume mit Arcaden umgeben, von benen diesenigen auf der Seite, welche das Heiligthum enthält und wo Priester und Bolk ihre Gebete verrichten, in mehrsachen Reihen angeordnet sind. Die einzelnen Schiffe sind von einander nicht adweichend, sondern gleich weit, sie theilen sich also nicht in Haupt- und Nebenschiffe, wie in der driftlichen Basilika. Das Heiligthum ist gleichfalls eine Nische, die nach Meecca gerichtet sieht; hier wird gewöhnlich der Koran ausbewahrt. Obgleich reich geschmückt, kann doch bei der gleichmäßigen Stellung der Arcaden durch ihre Anordnung keine hervorstechende architektonische Wirkung erreicht werden. Die Decke ist überall wagrecht. Im Borhose der Moschee steht stets ein Brunnen (Springbrunnen), zu den religiösen Waschungen vor dem Gebet dienend; darüber ruht auf Arcaden eine kleine gewölbte Kuppel. Die umschließende Mauer hat im Acusern nichts Auszeichnendes, außer den Thoren, der Jinnenbeströnung und dem schlanken Thurme, dem sogenannten Minaret, von welchem herab der Muezim die Gläubigen zum Gebete ruft. Später wurde es Sitte, mit der Moschee das Grabmal des Erbaners zu verbinden, eine Anordnung, welche der ursprünglich einsachen Anlage mehr Abwechselung gab.

In einer zweiten, späteren Hauptsorm der Moscheen erscheint der Hauptraum wie bei den arabischen Moscheen durch eine Auppel überdeckt, auch die Nebenräume sind überwölbt und das Ganze ähnlich wie in den byzantinischen Kirchen angeordnet. Das Gebäude umgiebt ein Vorhof mit Arcaten, teren Decken kleine Kuppeln für jede einzelne Vogenstellung, also eben so viele Kuppeln wie Arcaten bilden. Zwei, auch vier Minarete an den Ecken, auch wohl ihrer sechs, geben dem ganzen Bau noch mehr Mannigsaltige feit. Diese Art der Anordnung sindet sich mehr in den öftlichen Ländern, welche den Muhammedauern sich unterwarsen, die früher beschriebene Einrichtung bagegen herrscht in den westlichen.

Die Bestalt ber grabifchen Ruppel ift eine gebrudte, birnformige, ober, wenn man will, im Durchichnitt ein Dreiviertelfreis mit nach oben auslaufender Spige, fast wie ein turfischer Ariegsturban gestaltet. Die Korm bes Bogens ift haufig ber Spigbogen, auch ber geschweifte Spigbogen, ber fogenannte Efeleruden ober Rielbogen fowohl in gebrudter als in hoher Form; ber charafteristischste Bogen hat aber bie fogenannte Sufeifenform und fant vorzugeweise in ben westlichen Begenden bei ben maurischen Bauten Unwendung. Seine Achnlichkeit mit einem Sufeifen bezieht fich gewiß auf eine symbolische Bedeutung, wie auch bie arabifche Auppel vielleicht nicht zufällig einem Rriegsturbane gleicht. Eben fo finden wir Bogenftellungen verschiebener Form, bie Caulen, welche Bogen tragen, find meiftens furger ale biejenigen, welche Solzbeden unterftugen; und es zeigen fich Pfeiler von folder Schlantheit, bag jebe Achulichfeit mit ben antifen Sanlenordnungen verschwindet, es erinnert vielmehr bas Bange an einen versteinerten Beltbau, beffen ichlanfe Unterfingungen bie Beltbede und bie Beltwäube, aus reichen Gehangen und Teppichen bestehenb, tragen; benn aller Zierrath ift bunt, reich, folant und ber Schmud ber Bante und Bolbungen gleicht wirklich vollfommen reich geftidten Teppichen, auf welchen von andern Vergierungen eingeschloffen ober zwischen benselben, sich die Sprüche bes Korans befinden. Die Fenster find klein und haben rahmenartige Ginfchliegungen ber Bogen und Flachen. Berben bie Raume burch Rupveln überbedt, fo geschieht bie Beleuchtung meift durch Oberlichter. Die Dacher, mit Ausnahme ber Ruppeln, find wie im gangen Drient platt. -

Die Confequenz griechischer Architektur, in welcher sich jeder Theil organisch aus bem andern entwickelte, durfen wir dabei nicht zum Maßstabe nehmen, wohl aber zeigen namentlich die maurischen Bauten in Spanien eine phantastische Bracht und eine Gluth bes Farbenspieles, daß uns die Paläste aus den Mährechen von tausend und einer Nacht vergegenwärtigt werden, so spärlich auch die Ueberreste sein mögen. Bei den älteren Bauwerken dieses Styls finden sich an den Säulen noch gewisse Anklänge an antike Form, allein bei den späteren hören diese auf und sie gestalten sich ganz eigenthümlich, ganz im Zusammenhauge mit den übrigen Ornamenten.

Gind ber alteften maurifchen Bauwerte in Spanien ift die große Mofchee zu Cordova, beren Bau im Sabre 786 n. Chr. unter bem Begrunder bes ommajabischen Ralifats, Abberrhaman I., begonnen wurde. Der urfprungliche Bau bestand aus fieben Arcabengungen, Die Nachfolger bes Begrunders erweiterten jedoch bie Mofdee bis gegen bie Mitte bes elften Sahrhunderts fo, bag zulegt 19 Saulenschiffe mit über 1000 Saulen entstanden. Das gange Bauwerf, ein Rechted von 515 rhein, Jug Lange und 392 rhein, Jug Breite, zeigt in seinem westlichen Theile bas ursprüngliche, regelmäßig in fich abgeschloffene Monnment, mahrend ber öftliche Theil ein augenscheinlicher, schlecht zu bem Blaue paffenber Busab ift. Niedrige Mauern von enormer Festigkeit geben bem Meußern ben Auschein einer zinnengefronten Festung. naturliche Steigung bes Terrains von Nord nach Gut machte gewaltige Unterbauten von Quadern nothwendig, worauf die füdliche Umfaffungsmauer der Moschee ruht. Nach Norden zu verlaufen die Unterbauten, welche gegen Often und Weften als schmale Terraffen neben bem Gebaude hinzichen, allmählig in bas Niveau bes Bodens. Im Grundriß ber Moschee erfennt man leicht die altehriftliche Bafilifa mit ihrem Atrinm, hauptichiff und Allerheiligsten, nur wurden an diese Grundform zu beiden Seiten des hauptschiffes bie große Menge gleichlaufender Seitenschiffe augeschlossen. Die 19 Schiffe ber Moschee, von Norden nach Guten fortlaufent, ftogen auf ben Sof, mit welchem fie burch große Thuren in Berbindung ftehen. 35 andere Schiffe von geringerer Breite burchichneiben Die erfteren rechtwinfelig von Often nach Weften.

Die Caulen, theils von antifen Gebauben entnommen, theils ihnen nachgebilbet, find furz und burch hufeisenformige Bogen oberhalb verbunten. Ueber ben Caulen und zwischen ben Unfangen biefer Bogen fteben, um eine größere Bobe zu erreichen, vierectige Pfeiler, welche oberhalb burch halbfreisformige Bogen verbunden find. Auf letteren ruht die flache Dede, nur 35 Rug über dem Rugboden erhaben. Diefe Einrichtung ging burch bas gange Innere und nur in bem Raume bei ber fleinen Capelle, in welcher ber Koran aufbewahrt ward, war die Moschee reicher ausgeschmudt. Die ehernen Flügel bes Bortals waren mit Goldplatten übergogen; Die Thuren zu ber fleinen Capelle bestanden gang aus Gold, ber Sugboden ber lettern aus Gilber. Unfere Bl. 82 gewährt einen Blid auf bas Mirab, die Band vor bem Allerheiligsten ber Moschee, welche ben Kiblah genannten Bunkt in ber Richtung ber Kaaba von Mecca anzeigt. Die breite Archivolte ber nach bem Sanctuarium führenden Thur ift in feilartige Felder abgetheilt, welche in regelmäßigem Karbemvechsel bie reichste Mannigfaltigfeit an Mosaifen zeigen; eine fufische Inschrift auf breitem blauen Bande umrahmt die Archivolte, welche von mehreren vergierten Gimewerfen umgeben ift. Darüber befinden fich Bogenstellungen von Bogen aus mehreren Areisstücken und ben Raum zwischen biefen Arcaben bebeden bie ummuhigften Drnamente. Die Salle bes Gebets (Mafjurah) vor bem Mirab bildete ein langliches Biered, bas auf brei Seiten von Arcaden in Sufeisenform und mit Bogen aus mehreren Rreisstüden begrenzt wird. Zwei Reihen Caulen von rothgeadertem Marmor und Berbantico unterftugen biese Arcaben. Den gangen genannten Theil ber Moschee bebedt eine mit Mosaikarbeit überzogene Ruppel, bie fich feit neun Jahrhunderten unversehrt erhalten hat. Dichts fonnte über ben gauberischen Ginbrud geben, wenn mahrend ber Gebetoftunden nach Connenuntergang ober vor Tagesanbruch bie Mofchee burch bie Taufende von filbernen Lampen und Kergen erleuchtet war, beren Lichtströme fich auf bie wundersame Bogenarchiteftur und Die glangenden Deden ergoffen. Bei ber Ginrichtung ju einer driftlichen Rirche hat biefe Mofchee mancherlei Beranderungen erfahren; fo wurde ein besonderer Altar und ein Sanctuarium bineingebaut, woburch bas intereffante Enfemble biefes Sauptbentmals aus ber glangentften Periote ber Alraberherrschaft in Spanien zerftört und bas Signal zu einer Unzahl anderer Unbilden gegeben wurde. Wenige Meilen von Cordova lag ber von Abberthaman III. zwischen 936 und 976 für seine Favoritin erbaute Brachtpalaft Bara. Es ift feine Spur mehr bavon vorhanden, aber bie arabifchen Schriftfteller schildern ihn als das Söchste, was Pracht und Glanz hervorzubringen vermochte.

Biele zerstreute maurische Monumente finden sich an der Oftfüste Spaniens, welchen Theil des Landes die Mauren am längsten behaupteten, bis sie mit dem Königreiche Granada auch hier die Herrschaft verloren.

Diejenigen Ueberreste maurischer Baufunst, welche am meisten geeignet sint, uns einen beutlichen Begriff eines zusammenhängenden Ganzen dieser Architektur zu geben, bestehen in dem 1213 bis 1338 erbauten Königspalast der Alhambra zu Granada. Der äußere Anblick zeigt nur seste, 18 Fuß dicke Mauern und Thurme, dagegen entsalten sich in den innern Ränmen Höse, Gärten mit Springbrunnen, Hallen, fühle Säle, Baderäume, Balcone mit der Aussicht auf Granada und die Schnecgebirge. Der Maßstad ist durchweg eher klein als groß, die Säulchen stehen einzeln oder paarweise und tragen die wie mit Teppichen decorirten Mauern.

Die Alhambra (bas rothe Schloß) beherrscht ben Gipfel eines Plateaus von über brei Viertelstunden Umfang, welches sich an bem einen Ende von Granada erhebt und die Stadt dominirt. Mauern mit Thürmen umschließen das Terrain und erscheinen im Norden wie Verlängerungen ber Seiten dieser musels



mannischen Afropolis, Die fich malerisch inmitten ber prachtigen Garten erhebt, welche fich an ihrem Fuße ausbreiten. Dir theilen ten Grundrig ter Gebaube in Solgichnitt mit, weil bie Stellung berfelben gu einander Intereffe barbietet. Unfer Plan umfaßt jedoch, um ben Magftab nicht zu fehr verkleinern zu muffen nicht bie Gefammtheit bes Plateaus und ber Mauern. Auf einer Mauer neben bem großen Ginagngothore ber Gerechtigfeit (Puerta de Justicia, 1) erinnert ben Eintretenben eine spanische Inschrift an bas Miggeschief, welches die Urheber dieses wundervollen Monumentes betraf, beffen Ruinen vor ihm Gine enge Strafe führt nach ber Buerta bel Bino, bem Eingang zu bem Blage ber Algiben ober Cifternen. Bur Rechten gieht gunachft ber massive und schwerfallige Balaft Karle V. (2) bie Aufmertsamfeit auf fich, und erft jenseits biefes Palastes finden sich die Trummer, welche heute noch von den Ruinen bes Balais ber maurifchen Könige übrig find. Richts in bem Acufern biefer Trummer verrath ben Glang, ben fie in ihrem Innern verbargen. Die arabischen Bauten find auf unserm Plane burch bunflere und bie fpater ausgeführten driftlichen Werfe burch hellere Schraffirung bezeichnet. Bur Linken tes Plages ber Cifternen zeigen fich bie Refte ber Citabelle El Alcazaba, heute zu einem Bagno benutt. Wenn man, das Palais Karls V. links liegen laffend, durch die Königsstraße (3) an ber St. Marienkirche (4) vorüber nach ber Strafe bes beiligen Frangisfus (5) geht, gelangt man zu ber Alhambra Alta. Ginige Saufer, schöne Garten und ein Rlofter nehmen jest biefen gangen Theil ber Festung ein, wo noch zur Zeit ber ersten frangöfischen Invasion eine große Moschee und bas haus bes Kabi's franden, beren Spuren man heute vergebens suchen wurde. Der Balaft ber Alhambra im Norben, Garten und moderne Gebande im Often und Suben, ber Alcazaba im Weften und ber Palaft Rarle V. mit ber Pfarrfirche zu Ct. Maria im Mittelpunfte, bas ift die allgemeine Bertheilung ber Bauwerke, welche ben burch bie Mauern ber alten Feftung umgrengten Naum einnehmen. Die Thurme ber Umfaffungemauern bieuten im Guten, gegen bie Cbene bin, vorzüglich zur Bertheidigung, im Norden, wo die vorliegenden Berge einen natürlichen Schuß tarboten, waren fie zu reizenden Bohnungen fur den Sultan und feinen harem eingerichtet. Der malerische, aber erufte Charafter Diefer Thurme, von welchen ber wichtigfte ber bes Comares war, in welchem fich die Salle ber Befandten (6) befindet, giebt feine Undeutung bes Lurus und ber Kunft, welche ihr Inneres vergieren. Wie die Paläste der alten Aegypter stößen sie durch ihre äußere Erscheinung dem Bolke Chrfurcht vor dem König ein, welcher fie bewohnte, mahrend die Blumen, die Springbrunnen, die Porzellanmofaifen, die vergolbeten Studornamente in ihrem Inneren auf hundert verschiedene Arten ben Berricher ftete baran erinnerten, baß fein Blud von Bott fomme. Die Runft ber Araber ift wesentlich religiod, eine Frucht bes Korans, wie bies bei ber gothischen Architeftur eine Frucht ber Bibel ift. Bier Thore führten zu ber Festung ber Alhambra, bas wichtigste bavon ift die Puerta de Justicia, vor welcher die maurischen Könige öffentlich Recht sprachen. Die jest noch von dem eigentlichen maurischen Konigspalafte übrigen Trummer find nur ein sehr fleiner Theil best alten Palaftes. Und bem , mas von ber zweiftodigen Galerie am Gutente bes Sofes bes Teiches (Patio de la Alberca, 7) noch vorhanden ift, läßt fich ein Schluß auf die Wichtigkeit des gerftörten Theiles machen, welcher bem Palafte Rarls V. weichen mußte. Borguglich erhalten und icon ift ber berühmte Löwenhof (Patio de los leones, 8, Bl. 83), ein langliches Biered, in teffen Mitte ber prachtige Löwenspringbrunnen fteht. Unter ben Gemachern ift bie Salle ber Gefandten (6) bas reichfte, fie befindet fich in einem mächtigen über ben Felsenabhang hinanstretenten Thurme; tagegen bat bie Salle ter Abencetagen (9) butch eine Bulverexplofion leiter fehr gelitten. 10 ift in unferm Grundplane bie Puerta del Carril ober de los Carros, 11 bas haus bes Sanchez, 12 bas Buggemach ber Sultanin, 13 bie Torre de la

Carrichuela, 14 El Cubo, 15 Torre del Omenage, 16 El Pilar del Emperador, 17 der Patio de la Mesquita, 18 der Saal der Barke, 19 der Schwesternsaal, 20 der Gerichtssaal. Kaiser Karl V., der seine Restenz nach der Alhambra verlegen wollte, begann im sechzehnten Jahrhundert auf derselben den Bau eines bedeutenden Palastes, wodurch, wie schon erwähnt, der größte Theil des alten maurischen Baues zerstört wurde. Von der Alhambra wird ein anderes sehr schones maurisches Monument, das Generalise, durch eine Schlucht getrennt. Es besteht in einem sehr zierlichen Gartenpavillon mit einem Porticus, der bessen vorzüglichsten Schmuck bildet.

Auch in Sevilla befinden sich höchst interessante Monumente; sie find zum Theil erst in christlicher Zeit erbaut, wo man aber die maurischen Formen größtentheils noch beibehalten hatte. So namentlich der Aleazar (fönigliches Schloß), die ehemalige Residenz maurischer Könige, worin 1478 die Inquisition ihr erstes Tribunal errichtete, zum Theil noch von den Mauren, zum Theil später erbaut, und der Palast Medina Coeli (1520).

Much die Moscheen in Megypten haben Gaulenhallen, welche ben Sof umgeben, ohne besondere Tiefe bes Beiligthums und ohne immer gegen ben Bof abgeschloffen zu sein. Ruppeln tommen gewöhnlich nur bei Moscheen vor, bei benen die turbanformige Ruppel, eben fo wie auf den gewöhnlichen Grabfteinen ber turfifchen Kirchhöfe ber Turban, die obere Choigung bilbet. Un den Urcaden fieht man faft burchgehends ben Spibbogen angewendet. Bu ben vorzuglichsten Monumenten Megyptens gehoren : ber Nilmeffer auf der Infel Rodah bei Alt-Rairo, erbaut im Jahre 719, erneuert 821, und die Moschee Umru zu Kairo, erbaut 643 bis 714, nach bem Brande von 897 erneuert. Die Gaulen, von antifen Webauben genommen, tragen hohe und breite Spigbogen, die jedoch nur wenig über die Rreislinie hinausreichen, mit hufeifenformigem Anfas. Der Styl ift im Gangen weit rober als an ben maurifchen Gebauben in Spanien. Auch die Moschee Ebn Tulun zu Rairo, erbaut von 876 bis 878, verdient Erwähnung, ba bei ihr die Spithogen nicht, wie bei ben übrigen muhammebanischen Denkmälern jener Zeit, auf Saulen, sonbern auf ftarten gemauerten Bfeilern von langlich vierediger Grundform ruben. Rur ausnahmsweise erscheint an biefer Mofchee ber Sufeisenbogen. Das Minaret fteht nicht, wie gewöhnlich, in einer Ede bes Bebaubes, fondern mitten por der Nordseite; es erhebt fich aus einem vieredigen Unterbau rund mit einer offenen Spiraltreppe. Die Minarets ber Mofcheen zu Rairo find fehr mannigfaltig gebildet: gewöhnlich steigen fie unten vieredig aus bem Gebäude empor und gehen bann ins Achted über; in mehreren Beichoffen haben fie Balerien und im Bangen verjungen fie fich nach oben. Wie alle muhammedanischen Städte ift auch Rairo reich an öffentlichen Brunnen; fie find meist zierlich geformt, oben mit einer Ruppel bedeckt, bunt und reich gefchmudt. Unfere Bl. 84 giebt bie Unficht ber großen Strafe bes Moriftan gu Rairo. Moscheen, Brunnen, die Wittwenfige vornehmer Turfinnen, Raufladen der mannigfaltigften Urt gieren biefe Strafe, auf welcher fich im bunten Bemifch ihrer Trachten Turten, Araber, Kopten und Juden Die Bornehmen auf reich geschirrten Pferben, benen Borlaufer einen Weg burch bie Menge bahnen, Frauen, auf Gfeln in hohen Gatteln reitend, damit fie die Berührung mit den Vorübergehenden vermeiden, Bafferverfaufer, Raufleute ber verschiedenften Urt, Ausrufer, die bem Meiftbietenden ibre Baaren gufchlagen, Mufifanten, Geschichtenergabler vor ben Kaffechanfern, Caravanen, Die nach ben verichiedenften Buntten Afrifas abgeben ober von ihnen fommen, Die prachtigen Mofdeen mit ben fuhnen Ruppeln, Die fchlanten gierlichen Minarets, alles bas giebt biefer Strage bas außerorbentlichfte und charafteriftischfte Unfeben. Unfere Abbildung zeigt zur Linten einen Theil ber prachwollen Moschee Kaloum

ober bes großen Moristan (Hospital), welches Kaloum im Jahre 1319 erbauen ließ. In bem Moristan zu Damascus hatte er einst seine Gesundheit wiedererlangt und deshalb bas Gelübbe gethan, zu Kairo ein ähnliches Gebäude zu begründen. Dieses großartige Bauwerf enthält ein Hospital für beibe Geschlechter, eine Moschee und unter ber Kuppel, nahe bem Minaret, welches sich im Hintergrunde unserer Darstellung zeigt, das Grabmal des Kaloum, welches überaus reich becorirt ist. Auf Pl. 85 geben wir in bem Hose der Moschee El Moyed ein Beispiel der Spisbogenarchitektur der Araber. Der Hos ist von einem boppelten Borticus umgeben. Im Mittelpunkte sieht man den Brunnen für die vorgeschriebenen Waschungen, der durch einen Pavillon beschützt und von einer Sykomore beschattet wird.

Die große Moschee in Damascus zeigt im Grundriß einen Hof mit Säulenhallen umber. Die Moschee el Haram zu Jernfalem, auf dem Berge Moriah auf ter Stelle tes Salomonischen Tempels, schon unter dem Kalisen Omar erbaut (637), bildet einen Kuppelbau, außen achteckig, innen rund; ter Hauptraum bes Innern ist von zwei Säulenkreisen umgeben.

Sicilien eroberten die Araber im Jahre 827 und behaupteten diese Insel bis zum Ende des elften Jahrhunderts. Zwei Schlösser in der Nahe von Palermo haben sich aus der Zeit ihrer Herrschaft erhalten, Zisa und Cuba. Es sind hohe kubische Mauern mit Erferthürmen an den Seiten, die Außenwände mit flachen spistogigen Nischen versehen, in der Mitte des Innern eine reichgeschmuckte Halle oder einen Hof enthaltend.

Bei den muhammedanischen Bauten zu Constantinopel, welche ber spätern Zeit bieses Styls angehören, herrscht der Ruppelbau vor, was hauptsächlich seinen Grund darin haben mag, daß die mit Ruppeln befrönte Sophienkirche, welche man vorsand, durch Mahomed II. (1453) zu einer Moschee geweiht wurde. Ueberdies stand ein griechischer Architekt in Mahomeds Diensten, welcher dessen Bauten aussührte. Wie bei der Sophienkirche schließen sich der Hauptkuppel des Mittelraumes Halbkuppeln an den Seiten an, und vier, auch sechs Minarets, wie bei der Moschee Achmeds, schmuden den Bau. Die Moschee der Sultanin Balide, aus dem siedzehnten Jahrhunderte, ist im Innern ganz mit persischem Porzellan bekleidet. Constantinopel zählt 346 Moscheen und davon 74 von Bedeutung.

Borzüglich reich und glänzend tritt der arabische Styl in Persien und namentlich in Indien auf. In Delhi, der Residenz der Patanen-Dynastie, welches 1399 durch Timur erobert und geplündert wurde, herrscht der Ruppelbau vor und man bemerkt ebenfalls viele fäulenartige Monumente, welche zuweilen mit Säulenkränzen geschmückt sind. Im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts wurde das Reich des großen Moguls gegründet und die unter den Herrschern dieser Dynastie errichteten Monumente gehören zu dem Schönsten und Großartigsten, was muhamedanische Kunst aufzuweisen hat. Gleichzeitig bemerkt man entschiedenes Einwirken indischer Formengestaltung. Die Bogenform ist durchgehends die des Spiss bogens, der gewöhnlich als flacher Eselsrücken gesormt ist, und von viereckigen Pseilern getragen wird; das Dach ragt weit über und ist ähulich dem altindischen Schattendache. Berühmt sind die Bauten in Delhi und Agra, namentlich das Mansoleum Albar's zu Secundra dei Agra. In Delhi erbante Schah Ichan einen Palast mit größter Pracht; in dem Andienzsaale besselben stand der berühmte Psauenthron aus Gold, mit den kostenten Edelsteinen bedeckt; anser diesem Prachtbau errichtete Iehan vierzig Moschen und unter ihnen die sogenaunte große Moschee, welche an Pracht alle übrigen überstrahlte. Nicht minder prachtvoll und großartig ist das Mausoleum, welches er seiner Favorit-Sultanin Nursehan in der Rähe

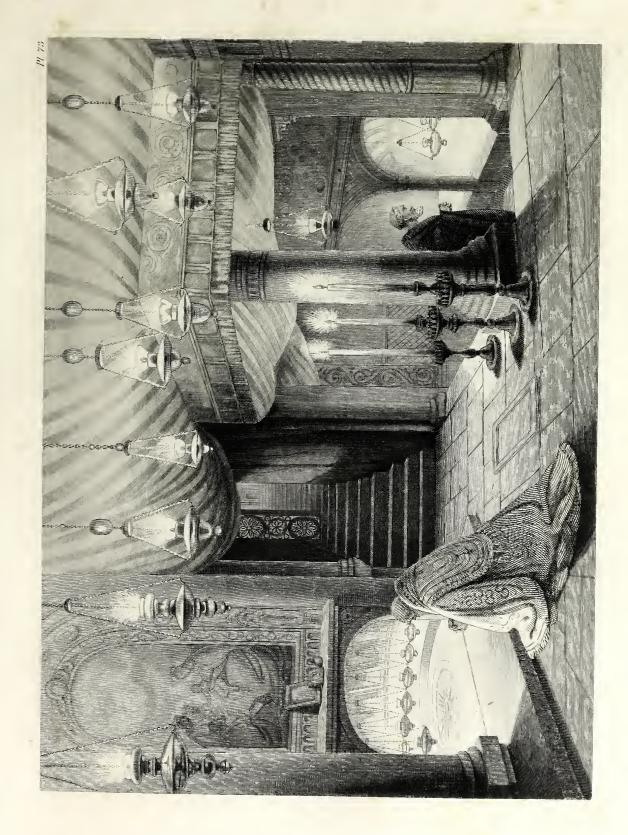







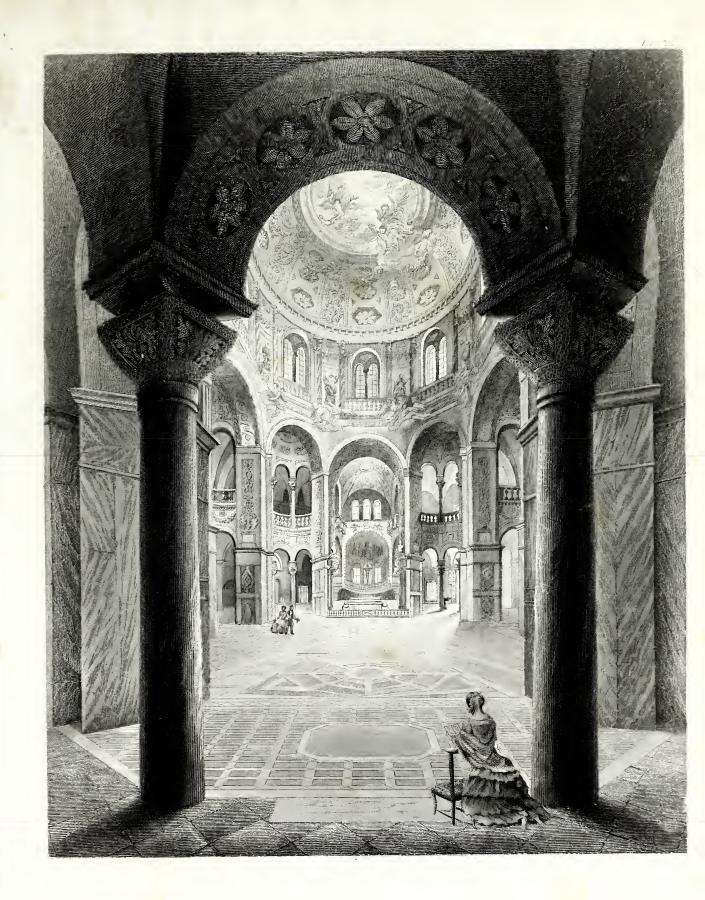





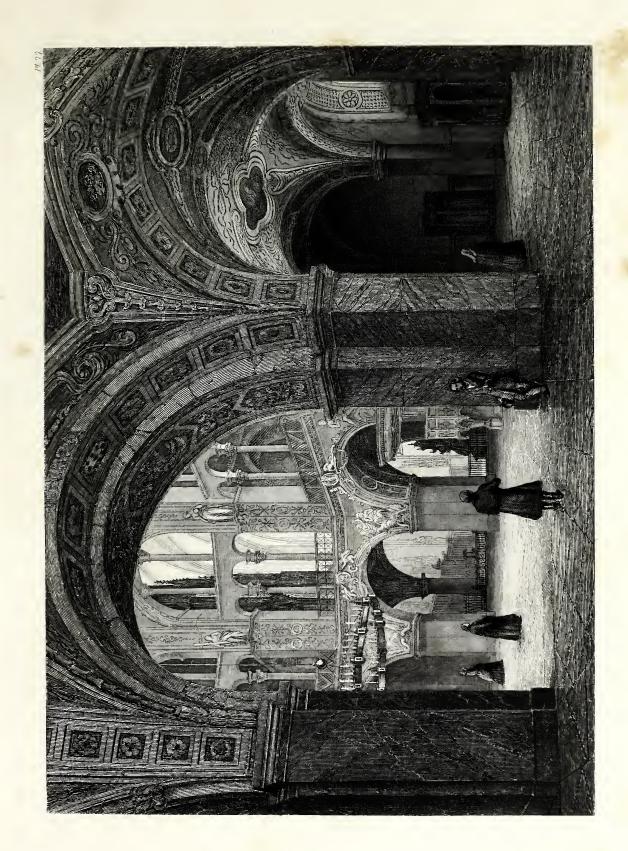

























von Agra erbaute; es hatte den Namen Taje Mahal, d. h. Wunder der Welt, oder Diamant des Serails. Andere Paläste, Grabmäler und Moscheen sinden sich zu Allahabad, Mutra, Juanpore, Ahmedabab 2c.

In Perfien zeichnen fich die durch Schah Abbas den Großen zu Ispahan ausgeführten Bauten aus, wie der große Maidan, ein vierediger Plat von 2600 Fuß Lange und 700 Fuß Breite, zu friegerischen Nebungen und Schaustellungen bestimmt, rings von den Hallen eines prächtigen Bazars umgeben und auf jeder Seite durch ein mächtiges Gebäude begrenzt. Auf der obern Seite, durch einen besondern Vorhof abgetrennt, liegt die große Moschee, gegenüber eine kleinere, auf jeder der beiden andern Seiten eine kolofsale Prachtpforte. In den Decorationen des königlichen Palastes von Ispahan entsaltet sich der gauze mährchenshafte Reichthum einer orientalischen Phantasie, der auch die kostbarsten Mittel zu Gebote stehen.

Von einer Sculptur und Malerei der Muhammedaner kann nicht die Rebe sein, aus dem schon angeführten Grunde, daß es nach den Lehren des Islam verboten war, menschliche Gestalten, geschweige denn ein Bild der Gottheit oder der Engel, zu entwersen. Alles beschränkt sich auf decorative Verschönerung der Architektur in den gesteckten Grenzen, auf Ansertigung von Geräthen aller Art und verzierter Stoffe; Reichthum muß die Mannigsaltigkeit ersehen, die Wiederholung spielt eine große Rolle. Ein Hauptschmbol wurde der Halbmond, welcher auf allen Moscheen, so wie auf der Reichsfahne prangt. Aber auch in dieser Beschränkung läßt sich den muhammedanischen Künstlern weder Sinn für Korm noch Karbe absprechen, und in ihrer Art sehr sein ausgebildet ist ihre Kunst des Ornaments. Ihre Geräthe, insbesondere die Wassen, zeichnen sich durch schöne Kormen aus und erregen, eben so wie ihre Teppiche, in hohem Grade die Auswertsamseit der Abendländer. Was aber die muhammedanischen Völker heutigestags hervorbringen, ist nur Nachtlang oder Wiederholung älterer Kunstübung, denn wiederum steht hier Alles fest, wie vor dem Erscheinen des Islam.

Fassen wir den Charafter moslemitischer Kunst, in welcher die Architektur bei weitem die Hauptrolle spielt, zusammen, so sinden wir überhaupt in ihr das Ornament vorherrschend, denn ihre charakteristischen Formen, der Kielbogen und die Husseisensom, gehen keineswegs aus der Construction natürlich hervor, sondern dürsten derselben eher widersprechen. Während diese Architektur weder den höheren Forderungen der Construction, noch der wahren Kunstschönheit, denn diese muß sich eng an jene aulehnen, Genüge thut, imponirt sie doch in hohem Grade durch Umfang und Neichthum, durch phantastische Formen und durch Solidität der Aussührung in allen Theilen, durch eine gleiche Verschwendung an edlem Material, namentlich auch reicher Vergoldung und an Arbeit: sie ist recht eigentlich eine Architektur der Pracht und — der Despotie.

## Der romanische Kunfistyl.

Wenn die Kunst des Zeitraumes vom 10. die ins 13. Jahrhundert mit dem Namen der romanischen bezeichnet wird, so hat dies guten Grund und volle Berechtigung. Die germanischen Staaten außerhalb Deutschlands, schon längst mit den besiegten Völkern in Spanien, Italien, Frankreich vermischt, hatten bereits ihre germanische Nationalität verloren und sich in Sitte, Sprache und Neligion den Ureinwohnern angeschlossen. In England unterdrückte der französisch redende Stamm der Normannen die germanischen Angelsachsen. Allein noch lagen diese Staaten in einem Stadium der Gestaltung und die Hingebung der Eroberer an die Besiegten fand nicht in der Weise statt, daß nicht auch ihre Sitten, ihre Sprache auf die

vorgefundenen, romifchen Urfprunge, einen wefentlichen Ginflug ausgeübt hatten. Bielmehr entwidelte fich aus ber Bermifchung Diefer verschiedenen Elemente ichlieflich ein beibe Nationalitäten verrathenber, bennoch aber von beiben verschiebener Charafter einer neuen Rationalität. Die Sprache Diefer Bolfer mar weber ein Romifch ober Lateinisch, noch Germanisch , fonbern ein fortwährend fich umgestaltenbes Gemisch beiber, bas fich namentlich im Spanischen lange ale Bolfemundart erhielt und mit bem Ramen rom an ifch bezeichnet wird. Bir konnten also bie Beriode ale tiejenige bezeichnen, in welcher bie Nationalitäten und bie Sprachen ber westlichen Bolfer Europa's eine festere Bestaltung und icharfere Buge gewannen. höhere Bildung hatte gleichwohl in diefer Zeit einen vorherrichend römischen Charafter und ber Ginfluß, welchen Rom ale Git bee Bapftthume auf Wefteuropa ausübte, mar nicht geringer, ale ber früher vom Raiferreiche ausgegangene. Deutschland, nicht vermischt mit fremden Bolfern, hat in Sitte und Sprache naturlich fein nationales Geprage behalten, doch war auch hier mahrend biefes Zeitraumes bie enge Berbindung Italiens und Deutschlands nicht ohne Folgen, und wenn auch die Bolfsiprache deutsch blieb, bebiente man fich boch fast lediglich ber lateinischen ale ber Schriftsprache, nameutlich in bem Zeitalter ber Ottonen, Die, wenngleich echt vaterlandischer Gefinnung, boch burch fortwahrenden Berkehr mit Rom und Conftantinopel fremdem Befchmad huldigten, fo daß Die Beiftlichkeit als hauptfachliche Bertreterin romifcher Intereffen felbst ben Stoff beutscher Poefie in lateinisches Gewand hullte. Erft unter bem herrlichen Beichlechte der Sobenstaufen nahm auch bier das Rationale einen neuen Aufschwung und die Kunft gestaltete fich allmälig zu einer germanischen; boch fann man die Periode vom gehnten bis ins breigehnte Jahrhundert auch für Deutschland als die romanische bezeichnen, jumal auch ber Kunftstyl mit bem ber romanischen Bölfer in engem Busammenbang ftebt.

Früher nannte man den Kunftftyl, von dem wir handeln, ebenfalls ben byzantinischen, weil er aus biesem hervorgegangen, und viele Gebäude dieser Epoche erwiesenermaßen unter Leitung byzantinischer Baumeister erbaut wurden. Gine aufmerksame Betrachtung berselben und bas Vorkommen byzantinischer Bauten neben romanischen zeigt aber, daß sich eine ganz andere Formengestaltung gebildet, welche mit der byzantinischen wenig gemein hat.

Die Hauptanordnung blieb der Grundriß der Bafilifa, das längliche Biereck, und bereits die Lombarden in Italien hatten zuweilen bas hohlt Jinmerwerk des Daches unterhalb mit Areuzkappen geschlossen und beshalb die schlanken Säulen (antife Bruchstücke), welche die Holztecke früher unterstüßten, in dicke runde Pfeiler verwandelt, welche die Gewölde trügen. Die sogenannten Strebepfeiler, welche bei dem spätern germanischen Styl so deutlich an den Gebänden hervortreten und dort and der veränderten Construction bervorgehen, kommen im romanischen Styl nur zur Unterstüßnug lang sortlausender Mauern und Unterbaue vor. Die Pseilerverstärfungen im romanischen Styl änßern sich nur durch geringe Vorsprünge an den Puntten, wo innerhalb die Gewöldgurte liegen. Der geradlinige antife Schluß der Deffnungen (der Thüren und Fenster) ist verschwunden und dassur werden alle Deffnungen, groß oder klein, andschließlich mit halbsreidsförmigen Vogen geschlessen. Die verhältnißmäßig kleinen Deffnungen und die starken Mauern sindreten zur ersolgreichern Gewinnung des Lichtes, des begnemern Einganges bei den Thüren und des bessern Ansehens wegen, die Abschrägung der Fensters und Thüröffnungen von ansen und innen, so wie ihre Vogenwöldungen herbei. Unch bei allen Gewölden herrscht der Halbsreis (Rundbogen) als Wöldungssspistem vor.

Die Deffunngen der Mauer gaben, als bemerkbarste Punkte der Anlage, Beranlassung zu ihrer oft sehr reichen Verzierung. Man sindet sie daher auch zuweilen doppelt und dreisach neben einander stehend und oberhalb durch einen gemeinschaftlichen Bogen noch einmal geschlossen. Auch war der Schluß der Chornische halbsreissörmig und das Gewölbe über derselben eine Halbsreisstuppel. Selten sinden sich die kreisrunden Rosensenkter in der Hauptgiedelanssicht, wie sie bei den späteren altdeutschen Domen so bedeutend hervortreten. Kommen Thürme vor, so herrscht an ihnen immer noch mehr eine bestimmte horizon tale Theilung der Stockwerssabtheilungen vor, welche auch überhaupt durch den romanischen Styl hindurch sich bemerkdar macht und auf seine ursprüngliche Entwickelung aus dem antisen, wenn auch nur in geringem Maße, hindeutet.

Die Dachneigung ift nicht übermäßig und nähert sich einer Linie, die der Sehne desjenigen Halbfreises parallel ift, welchen das Gewölbespstem des Mittelschiffes bildet, also ein sogenanntes Binkeldach darstellt. Die Thurmdächer sind viers oder achtseitig, je nachdem die obere Endigung des Mauerwerkes im Thurme es gebietet, jedoch spigen sie sich mit dem schlankeren Berhältnisse des Thurmes steiler, als die Kirchendächer, wie überhaupt der ganze Styl schon ein Bestreben nach emporsteigenden Berhältnissen annimmt, obgleich die wagerechte Linie noch vorherrscht.

Der wesentlichste Unterschied zwischen ber bezantinischen Anordnung und ber romanischen besteht barin, baß im byzantinischen Styl eine gleichmäßige Umbauung einer gemeinschaftlichen Mitte bemerkbar wirb : in ber Mitte bes quabratischen Grundriffes erhebt fich eine große Ruppel, welche von vier fleineren umgeben erscheint. Die romanische Anordnung bagegen bildet stets im Grundriß, ihrer Abstammung von der romifchen Bafilifa getreu, ein langliches Rechted, welches am hintern Giebel haufig durch ben halbfreisformigen Ausbau ber Altarnifche begrenzt wirb. Spater zeigt fich in biefem langlichen Biered, burch eine Durchschneidung bes hauptschiffes gebildet, oberhalb bie Form eines romischen Krenzes, ohne bag Die Form ber außern Begrenzungen bas Rechted verlaffen hatte, und erft fpater, bei bem germanischen Bauftyl, tritt die römische Kreuzesform mit einem langen und brei gleich furzen Armen, wovon ber mittelfte furze Urm bas hohe Chor bilbet, bedeutsam im Sobenbau wie auch zuweilen im Grundriffe hervor; manchmal reichte bas hohe Chor auch noch burch ben Mittelraum bes Querichiffes hindurch, fo bag beffen Flugel, burch mehr ober weniger hohe Bruftungsmauern von bem Chore getrennt, zu besonderen Cavellen wurden. Auch erhöhte man biefes nun gebildete hohe Chor um viele Stufen gegen Die anderen Schiffe der Kirche, so daß unter der Erhöhung eine Krypta angelegt werden konnte. Es findet sich zuweilen auch die Anlage eines zweiten Chores nebst ber entsprechenden Tribune bem Sauptchor gegenüber , felbst mit einer zweiten Arnpta.

Bei der romanischen Anordnung zeigen sich also die beiden Giebel als die Hauptansichten, bagegen treten die Seitenansichten hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit gegen die Giebel zuruck. Ueberdies gewannen die Giebel noch mehr an Bedeutung dadurch, daß der Eingangsgiebel stets gegen Westen, der Altargiebel stets gegen Often, also gegen die Gegend, aus welcher der Aufgang des Lichtes kam und wo die Wiege des Christenthums stand, gewendet war, und so boten diese Giebel als Hauptpunkte auch für alle verzierenden Darstellungen erwünschte Räumlichkeiten. Der Umstand ferner, daß die beiden Giebel an den Hauptseiten des Gebäudes zugleich die Form des Hochdaues sichtlich und bestimmt in einer Spise abschlossen, was auf den Langseiten nicht der Fall ist, half die Form der Giebel noch mehr herausheben, da sie die höchste architektonische Fläche des Ganzen bildeten, besonders wenn der Westgiebel zwei Thürme hatte. Bei der

byzantinischen Anordnung war dies anders: jede Seite blieb ber andern gleichgeordnet und nur die mittlere Ruppel schloß durch ihre Erhebung die Form auf einem einzigen Punkte.

Als man im fünften Jahrhundert anfing, die Kirchen mit Gloden zu versehen, waren tiese lettern noch so flein, daß sie keine besondern Thurme erforderten, sondern in den Rirchengiebeln selbst ihren Plat fanden. Man war noch nicht mit sich einig, wie man die Thurme mit dem Kirchengebande verbinden sollte. Man erbaute sie bald über der Mitte des Kreuzschiffes, dann wieder an beiden Seiten dessen, an der Langseite, auch am westlichen Giebel, für welche Stellung sich die spätere Zeit entschied und wofür die altdeutschen Dome vielsache Muster geben, sei es nun mit einem Thurm oder mit zweien.

Später, zu Ende bes zehnten Jahrhunderts, kamen mit Theophania, ber Tochter bes ofiromischen Raisers Romanus I., welche sich mit Kaiser Otto II. vermählte, griechische Künstler in das Abendland, auch Otto III., Theophanien's Sohn, liebte und beschüßte griechische Kunst. Davon sinden wir nun auch ben Einstluß in den Bauwerken; ber abendländische Grundriß verbleibt, aber man modificirt ihn im Einzelnen, namentlich im Ornament, in byzantinischem Sinne. Die offenen Holzbecken verschwinden und überall werden die Kirchenschiffe mit steinernen Gewölden geschlossen. Die Schemata der Verzierungen weisen auf antise Motive hin und zeigen vielsach sette, breite Blättersormen, den griechischen Palmetten, Mändern und Meereswellen ähnlich, aber noch nirgend tritt der Eichenstamm und das Eichenblatt, wie im spätern germanischen Style hervor. Eben so bemerkt man an den romanischen Verzierungen viel weniger das Bestreben einer bestimmten Symbolisirung; man begnügte sich damit, die zu verzierenden Glieder und Räume auf eine Art mit Ornamenten zu bedecken, daß sie dem Auge gefälliger wurden und sich deutlich von einander trennten, während man im germanischen Baustyl auch unbedeutend scheinenden Formen eine stets tiesere, oft mystische Bedeutung zu geben sich bestrebte.

Die unter den Hauptfirchen befindlichen unterirdischen Kirchen oder Krypten waren wohl ein Symbol der ersten geheimen unterirdischen Kirchen in den Katakomben. Später wurden sie als Grabkirchen der Märtyrer, denen die Kirche geweiht war, auch als Gräber der Erbauer der Kirchen angelegt und nahmen alsdann gewöhnlich nur den Naum unter dem hohen Chore, als Grad-Capelle, ein. So wurde in der Krypta der Sainte Chapelle zu Paris (erbaut in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts) die Dornenkrone Christi, welche der griechische Kaiser Balduin aus Geldmangel an Ludwig den Heiligen verkauft hatte, niedergelegt und die genannte Capelle mit der Krypta war sogar eigens zu diesem Iwed erbaut worden. Eben so besitzt Breslau unter der Kirche zum heiligen Kreuz eine unter dem ganzen Gedäude fortlausende Krypta. Manche Krypten mochten wohl als Nachahmung der Capelle des heiligen Grabes zu Jernsalem und der Gedurts-Capelle zu Bethlehem nach den Kreuzzügen entstanden sein, wie man besonders mehrere unterirdische Capellen zum heiligen Grabe sindet.

Zugleich mit ben Kirchen werden viele große und schone Baptisterien erbaut, größtentheils achtedige Dome, felten mit freisrundem Grundriß; eben so eine Menge prächtiger Alöster, auch fürstlicher Schlösser, Burgen und städtischer Gebäude, da, wie immer, der religiöse Runftstyl auf die profanen Bauwerke überging.

Fragen wir nach ben Namen ber Baumeister, so ift wenig barauf zu antworten. Meistembeils scheinen es für bas gauze Abendland Staliener gewesen zu sein, nur, wie schon gebacht wurde, unter ben beiben mittleren Ottonen Byzantiner in Deutschland. Der allgemeine Gang ber Bilbung, so wie auch bie immer wiederkehrenden Römerzüge ber beutschen Herrscher führten auf Rom hin, und für bie Aussschmädung ber Kirchen konnte man ohnedies römischer Künftler nicht entbehren. Ginzelne Namen ber

Architekten tauchen nicht empor, wie benn überhaupt damals die Thätigkeit und ber Name eines jeden Einzelnen stelnen stelnen ficts in der Gesammtthätigkeit der Genossenschlieben fant (Bauhütte) eingeschlossen war und der Nachzwelt aus diesem Grunde höchst selten ausbewahrt wurde. Baute ein Kloster eine Kirche und einer der funstverzständigen Mönche hatte die Zeichnung dazu gemacht, so wurde nicht der Name des Ersinders oder des Ausfühzrenden genannt, sondern der des Abtes, unter dessen Regiment die Gebäude entstanden. Erst aus späterer Zeit sinden sich einzelne Beispiele des Gegentheils, wo nämlich Inschriften oder Portraitsöpfe und Statuen den Baumeister sundthun; die wachsende Citelkeit der Welt trat jenem förmlichen Bernichten der Persönzlichseit und dem Ausgehen des Einzelnen in der Gesammtheit entgegen.

Als Sauptunterschied bes romanischen Baustyles gegen ben antiken sehen wir in ersterem Die sogenannten Saulen-Dronungen als Suftem ganglich verschwinden und höchstens fommt noch die forinthische Saule als Stube ber Bogen vor. Auch bei magerechter Dede, wie in ben ungewölbten Bafilifen, ift ber Sturg ber Deffnungen immer im Bogen, gewöhnlich im Salbfreife gewolbt und nie mehr gerablinig. Portifen, die Säulenhallen find verschwunden und an ihrer Stelle sehen wir nur gewölbte Kreuzgange an ben Kirchen, welche aber nur von ben Monchen betreten murben. Die großartigen Borhofe vor ben Tempeln, wie fie das Alterthum in größter Pracht und Ausdehnung bot, find verschwunden und bei den christlichen Kirchen tritt man ohne weitere Vorbereitung von dem Straßenpflaster unmittelbar in bie Rirchenthure, faum bag einige wenige Rirchen um ein paar Stufen gegen ben Erbboben erhoht liegen, wogegen ber antife Tempel ficte einen verhältnißmäßigen Unterbau hatte. Man erinnere fich gleichzeitig an die Borhofe und Koloffen-Reihen bei den agpptischen Tempeln und man wird jugeben muffen, daß die Erhabenheit des Eindrucks auf antifer Seite liegt. Die schöngeformten Dachbedeckungen der antifen Tempel find verschwunden, man begnügt fich mit schlecht geformten Ziegelsteinen und nur in wenigen Fällen giebt man den Dachflächen durch farbig glasirte Steine ein einfaches Muster und badurch einige Abwechslung. Bei ben vielfach angewendeten Metallbächern wird für bie Schönheit der Form gar nichts gethan, obgleich fie bei ichon ziemlich fteiler Reigung ungleich mehr ins Auge fallen, als die flacheren Tempelbächer. Die Sculpturen, welche ganze Flächen der Säulengebälfe bedeckten, find verschwunden und höchstens ift der haupteingang mit Figuren geschmuckt. Die Mauern zeigen besonders beim Beginn der Beriode bes romanischen Style nur todte robe Maffen und fpater zwar eine geregelte Maßtheilung und zarte Gliederungen, aber feulptirte Bergierungen ericheinen hochft felten. Die antifen Tempel ftrebten mehr nach einem Breitenverhaltniß und blieben ber Erbe naber, Die driftlichen Rirden ftreben in ihren Formen allmälig immer höher und icheinen in ben Simmel hinauf machien zu wollen. Die Freudigkeit antiker Baukunft hat bem tiefen Ernft ber driftlichen weichen muffen. Die religiofe Begeisterung hatte die Kreuzzuge, Die Flagellanten, Die betenden Rinder hervorgerufen, Alles athmete Buge und Arengigung bes Fleisches und tiefer Beift hatte fich auch, wie gang natürlich, in die bildenden Runfte übertragen.

Die Werke des romanischen Styls sinden wir im ganzen Westen von Europa. Die Kreuzzüge trugen namentlich dazu bei, diesen Baustyl zu verbreiten, jedes Land, ja die Städte, wetteiserten in Errichtung heiliger Grabkirchen, so daß wir die Bauwerke fast gleichzeitig in den verschiedenen Ländern Europa's entstehen sehen.

In Italien blieb man im Allgemeinen mehr bei ber hergebrachten Weise, ber ungewölbten Dede und ber ursprünglichen Form ber Basilisa, und nur am Ende dieser Periode findet man eine größere Bereitwilligteit, sich ber neuen Bauweise zu nähern, obgleich alotann bas Wiedereingehen auf antife Formengestaltung

fichtbarer wird, als bies eigentlich in ber Natur bes Styles gelegen hatte. Beispiele bavon find namentlich bie Rlofterhofe von S. Paolo fuori le mura und von S. Giovanni in Laterano ju Rom, welche beibe wohl ber erften Balfte bes breigehnten Jahrhunderts angehören. In Toscana find ber Dom, ber hangende Glodenthurm und bas Baptisterium ju Bifa, welche Gebaube unsere Bl. 86 bargtellt, hochft bemertend. werth. Dem romanischen Style angehorend zeigen fie eine vorzugliche hinneigung zu anifen Ginzelnheiten, jeboch unter Bemahrung ber hauptanorbnung bes Styles. Der Bau bes Domes reicht vom elften bis in das zwölfte Jahrhundert. Gine am hanptfriese ber Façabe vorhandene Inschrift bezeichnet (im Witerfprnch mit ber gewöhnlichen Unnahme, bag Buschetto ben Dom erbaut habe) einen gewissen Reinalbus als Baumeifter beffelben. Der Dom, eine funfichiffige Bafilita von 292 Fuß Lange, burchichnitten von einem breifchiffigen Quericbiff, tragt ba, wo fich bas lange und Querichiff burchichneiben, eine Ruppel, bie von Pfeilern und großen Spigbogen unterftust wird; ber überspannte Raum ift im Grundrif ein langliches Biered, woburch eine elliptifche Gewolbeform fur bie Ruppel bedingt ift. Ueber ben Arcaden ber Mittelfchiffe find Galerien von fehr ichoner Wirfung angeordnet. Bahrend bie Dede bes Mittels fchiffes wagerecht ift, find bie Seitenschiffe mit Rreugtappen eingewolbt. Die außern Seiten tes Bebautes zeigen, bis auf bie Biebelanficht, fast burchgangig eine regelmäßige Pilafterftellung, theils mit Bogen, theils mit wagerechtem Gebalf. Bier, wie auch im Innern, liegen ber Lange nach Schichten von weißem und fcmargen Marmor, wie Bantftreifen über einander, Die jeboch häufig unterbrochen werten. Dieje Unordnung finben wir oft in Toscana, auch an fpateren Bauten, wie z. B. am Dome zu Siena und zu Orvieto. Und bas Baptifterium (ober bie Rirche bes heiligen Johannes) und ber Thurm find angerlich in gleicher Beife angeordnet. Der Baumeister bes Erstern war Dioti Calvi, 1152, ten Thurm erbaute 22 Jahre fpater ein Deutscher, Wilhelm von Innobrud, im Berein mit bem Bifaner Bonanno. Nur bie untern Theile ber ängern Decoration bes Baptifteriums gehören ber urfprunglichen Unlage an; bie obern Theile find ans spaterer Zeit. Der Grundrig ift freisformig, oben tragt ber Bau eine Ruppel und einen Auffat, welcher mit einer fleinern Ruppel jum Schluß eingewölbt ift. Den ichiefen Thurm, von chlindrifcher Beftalt, umgeben unten halbsanlen und Bogen und oben in feche fleinern Geschoffen offene Arcaden. Gin etwas zurudtretenbes oberes Gefchof, welches fpater ausgeführt ift, bilbet bie Befronnng bes Banes. Geine Bobe betragt 168 guß, Die Abweichung von ber feufrechten Linie 15 guß. Schiefftebende Thurme aus jeuer Zeit, sogenannte architektonische Runftstudichen, finden fich noch zu Bologna, Ferrara ze. Auch andere Länder haben dergleichen aufzuweisen, so Spanien, Schlesten (in Frankenstein) zc.

Unter ben romanischen Bauten in Florenz ift bas Baptisterium St. Johann (aus bem elften Jahrschundert) mit den berühmten bronzenen Thuren bes Lorenzo Ghiberti bemerkenswerth. Der Grundriß ift achteckig und eine eben folche Ruppel schließt ben Bau.

Bon ben Bamwerten Dber : It alien & gilt Can Zenoue zu Berona, eine Bafilika, als eins ber bes merkenswerthesten. Der ursprüngliche Bau gehört bem elften Jahrhundert an, ift aber später bedeutend erweitert worden.

Die Gebäube zu Rom aus biefer Periote zeigen eine unmittelbare Nachahmung bes romisch-driftlichen Basilifenstyls, ber bei ben toscanischen Bauten eigenthümlich weitergebildet und mit wenigen Clementen bes byzantinischen, auch bes unchammedanischen Styles gemischt auftritt. In Benedig bagegen erscheint eine vorherrschende hinneigung zum byzantinischen Styl und spater, in Folge ber vielfachen Berbindungen bieses Staates mit dem Drient, auch muhammedanische Formengestaltung. Das bedeutenbste Werkaus dieser Periode, der Dom von San Marco zu Benedig, erbaut von 976 bis 1071, zeigt ganz den Bau einer byzantinischen Kirche. Das Innere dieses prachtvollen Domes, von welchem wir auf Pl. 87 eine Ansicht geben, strahlt von reichen Mosaikgemälden auf Goldgrund, mit welchen alle Flächen bedeckt sind. Auch die halbkreissörmig überwölbten Nischen am Aeußern und die halbrunden Giebel, welche hinter der offenen Galerie über diesen Nischen aufsteigen, sind in gleicher Weise decorirt. Un den unzähligen Säulen, mit welchen das Acusere geschmuckt ist und die größtentheils andern Bauwersen entnommen sein mögen, sinden wir Capitäle in der verschiedensten Form, antise, byzantinische und arabische. Biele Kirchen Benedigs, eben so Paläste und Wohngebäude am Canale grande, gehören der Periode des remanischen Styls an, ohne jedoch mit diesem in eine genaue Uebereinstimmung zu treten, vielmehr zeigen sie Elemente muhammes danischen Styls.

Sicilien befitt eigenthumliche unter ber Normanuenherrschaft entstandene Bauwerfe. Ur= fprunglich gehörte Diese Infel jum westromischen Reiche, in ber Mitte bes fechften Jahrhunderts n. Chr. fam fie unter byzantinische herrschaft, bis fie im Jahre 827 von ben Sarazenen erobert wurde, welche fie bis 1061 behaupteten. In tiefem Jahre murbe fie von ben Normannen erobert, welche aus bem nörblichen Franfreich herüberkamen. Go zeigt fich in ben ficilianischen Bauten bes romanischen Style ein gleichberechtigter Ginfluß ber Runftformen ber verschiebenen Beherricher ber Infel; Die normannischen Bauten aus dem zwölften Jahrhundert bieten gleichzeitig ein Gemisch von romisch-chriftlichem, byzantinischem und muhammedanischem Styl. Die Grundlage der Kirchenform ift die Bafilifa, damit vereinigt fich der byzantinische Kuppelban in ber Urt, bag bie Anppel fich über ber Durchschneibung ber Lang- und Querichiffe ber Kreugform erhebt. Alle Bogenwolbungen aber, bis auf die Ruppeln, haben die Korm grabischer Spisbogen. Die innere Decoration bilben in ber Regel Mofaifgemalbe nach byzantinischem und Ornamente nach arabischem Style, felbft arabifche Infchriften werben gur Ausschmudning benutt. Das Balfenwerf ber Dede zeigt reiche Berzierungen, oft in grabischer Beise. In ben Kacaben und am Chor fieht man Caulen, Salbiaulen, Bilafter mit fich burchidneibenden ober leeren Spigbogen, Alles mit zierlichen Mosaifmustern von bunten Steinen umgeben. Der Thurmbau verbindet fich (und bies ift befonders charafteriftisch für das normannische Element) bei einigen der vorzüglichsten Gebäude unmittelbar mit dem der Kirche, wogegen fonst in Italien, wie bereits angeführt, ber Glodenthurm immer allein neben berfelben fteht. Die beiben, an den Eden tes Beftgiebels der normannischen Kirchen vorspringenden, im Grundriffe rechteckigen Thürme werden durch eine Halle verbunden, in beren Grunde ber haupteingang fich befindet. Die erften Normannenbauten find weber burch bedeutende Größenverhaltniffe, noch burch eigenthümlich ausgebildete Formengestaltung hervorstechend; ein bedeutenderes Werf jener Zeit ist bagegen die Schloßeapelle zu Balermo (1140), in Basilisenform mit vorherrschender Einwirkung bes arabifchen Elements erbaut, und als Samptbeispiel fur biefen Styl ift ber Dom zu Monreale, brei Miglien von Balermo, beffen Bau 1174 begonnen wurde, auzusehen. Sierhergehören auch San Restituta zu Neavel, jest nur eine Nebencapelle des bortigen Doms, die Rathebralen zu Amalfi und zu Salerno, Bauten zu Navello zc. Bon Monreale, als tem vorzüglichsten Bauwerf biefer Art, geben wir eine etwas nahere Beschreibung. Die Bafilifa hat brei Schiffe, bas Sauptschiff ein Je netin Granitfaulen, beren Capitale ju erfennen geben, bag fie antifen Tempeln entlebnt wurden, tragen die Bande Diefes Sauptichiffes. Auch in der Langenerstredung zeigt fich, nach Urt antifer Tempel, eine Dreitheilung, nämlich in ben Raum ber Gemeinde, bas Beilige und bas Allerheiligfte, von

benen Die beiben lettern um einige Stufen erhoht find, bas Beilige ober ter Chor um funf, bas Allerheiligfte ober ber hohe Chor um brei Stufen. Die Kirche ift reicher als irgend eine andere mit Mosaitbilbern geschmücht; bie Bahl ber bargeftellten Gegenftanbe zeigt viel Ueberlegung und entspricht aufs forgfaltigfte ber Raumtheilung und ihrer Bedeutung. Um Ende ber Seitenschiffe finden fich in Rifchen bie Bilber von Baulus und Betrus, in ter Rifche bes Sauptschiffes bie beilige Matonna mit tem Kinte, umgeben von Scraubim und Chernbim, fo wie ben Propheten bes alten Buntes. Das Giebelfeld eines Bogens, welcher ben Raum ber Bemeinde von bem Chor trennt, stellt bie Weisheit Gottes (Sapientia Bei) bar, ju ihrer Seite Die Erzengel Michael und Gabriel, welche Die Gemeinde berfelben empfehlen. Der Bogen, welcher ben Chor von bem Allerheiligften icheibet, enthalt in feinem Giebelente tie feche Glaubeneritter, welche mit Schilb und Lange Bache halten; gulett in bem obern Raum ter Rifche bes Sauptichiffes erscheint das foloffale Bruftbild eines fegnenden Chriftus, ber Ropf allein mißt funf Rug. Die Geitenwande ber Nebenschiffe enthalten über einander in Reihen von Mosaitbildern bas Leben und die Bunterthaten Chrifti; bie obern Banbe bes Sauptichiffes zeigen in bem Raum fur bie Benieinte Darftellungen aus bem alten Teftament von ben Schöpfungstagen bis jum Rampfe Jacobe mit bem Engel, in bem zweiten Raum, bem Chor, Martyrer-Beschichten, endlich in bem britten, bem Allerheiligften, auf der einen Seite, wo ein Ronigothron angebracht ift, über bemfelben bie Kronung Konig Wilhelms II. burch Chriftus, gegenüber benfelben Ronig, wie er ber Jungfrau Maria bie Rirche überreicht. Diefe Mofaitbilber, fammtlich von vorzüglicher Ausführung, wie fie benn noch gang wohl erhalten find, ruhren von bygantinischen . Runftlern ber.

Der letten Zeit dieses Styles gehören auch die in den Hauptgiebeln angebrachten großen freisrunden Fenfter an, welche man Sonnenfenfter nannte.

Fast in allen Städten der Lombardei sinden sich größere oder kleinere Bauwerke dieser Periode, man ging auch hier von dem altchristlichen Bausysteme nach und nach zu der nenen Form der gewöldten Basilika über, gab aber den Kaçaden eine besondere Anordnung. Der Körper der Kirche besteht aus einem erhöhten Mittelschiffe und niedrigeren Seitenschiffen, die vordere Façade dagegen wird gewöhnlich ohne Berückschwitigung dieser Anlage als ein selbstständiger Ban aufgeführt, dessen Schuß ein flacher Giebel bildet, an welchen die dahinter besindlichen Dächer anlausen. Unter den schußen Linien des Hamptgiebels wie um die Kuppel und das Chor sind oberhalb kleine Arkadengalerien angeordnet, welche wegen der schrägen Korm des Giebels auf- und absteigend sind. Um aber die innere Theilung des Naumes auch am Aeußern des Giebels hervortreten zu lassen, stellte man in der Giebelsagade an den Punkten, wo die Mauern der Schisse an den Giebel stoßen, Pilaster auf, die zum großen Theil ohne Einklang mit dem Gauzen sind. Ein Vordau mit Säulen und Bögen ziert gewöhnlich den Haupteingang. Baptisterien in runder und achteckiger Grundrissonn finden sich häusig bei den Hauptsiechen der lombardischen Städte. Zu den bedeutenderen Banwersen der Lombardei gehören S. Michele zu Pavia, S. Ambrogio zu Mailand, bessonders die Dome zu Modena, Cremona, Piacenza, Parma und Verrara.

Wollen wir ben romanischen Styl weiter in ben eigentlichen romanischen Ländern verfolgen, b. h. in benjenigen, welche von ben Römern untersocht gewesen waren, so muffen wir und zuerft nach Frankreich (Gallien) wenden. Im sudlichen Frankreich verrathen bie Monumente bieser Periode mehr oder weniger, wie bie italienischen, die Einwirfung ber römischen Antife, seboch zeigen sie meift ben späteren Styl bieser Periode mit willfürlichen Abweichungen. Als Beispiel führen wir bie Kirche Notre Dame du Port zu

Clermont (Auvergne) an, deren Saulen, Salbfaulen, Bilafter, Bogenstellungen ze. fich ber römischen Untife anschließen, mahrend der Ban dem zwölften Jahrhundert anzugehören scheint. Als fernere Bauten jener Beit find gu nennen : mehrere Kirchen in ber Auvergne (gu Iffoire, Brioude und Bun en Belai), ber altere Theil ber Rathedrale gu Lyon, die Kirche St. Cernin zu Toulouse, die Kirche der Abtei St. Gilles im Languedoc und die Kathedrale zu Arles, von welchen die lettern beiden mit prachtvoll decorirten Bortalbauten verschen find. Achnliche Formengestaltung findet man im westlichen Frankreich in Notre Dame la Grande gu Boitiers, in den Kirchen gu Civray und Ruffec in Poitou, und in der Kathedrale gu Angouleme. Dagegen zeigen die Monumente Nord-Frankreichs einen wesentlich abweichenden Charakter, bedingt durch ben Einfluß ber Normannen, eines germanischen Stammes, welcher urspünglich in Scandinavien wohnte, in abentheuernder Eroberungsluft aber unter ber Regierung Karls bes Rahlen und Rarls bes Dicken im neunten Jahrhundert auf ben Stromen Franfreichs plunderud bis Baris vordrang. Ratl der Ginfaltige räumte ihnen nach wiederholten Juvasionen im Jahre 912 einen Theil von Neustrien, die nachmalige Normandie, ein und gab ihrem Anführer Rollo oder Rolf feine Tochter Gifela zur Gemahlin. Go wurde Rollo, welcher bei feiner Taufe den Namen Robert annahm, der erfte Herzog der Rormandie und Lehnsmann von Franfreich. Ein felbftftandiges, fraftiges und naturfrisches Culturleben entwidelte fich unter bem Ginfluffe biefer Fremdlinge und pragte ben Runftformen einen eigenthumlichen Topus auf. Das Suftem ber normannifchen Bauten in bem angegebenen Zeitraume ift bie gewölbte Bafilifa mit bem romischen Rreug in ber Anficht, und bie firenge Confequeng in ber Durchführung biefer Anlage, verbunden mit ber unverfennbar urfprunglichen Weiterbildung in felbstbewußter Folgerichtigkeit, welche sich an den Bauten bemerkbar macht, scheint mit giemlicher Sicherheit barauf hingubeuten, bag auf bem Boben ber Normandie bas Suftem der gewölbten Bafilifa wenn nicht entstanden, wenigstens zuerft zur Selbstständigkeit und Bestimmtheit gelangt ift. Bon ber Untife hat biefes Spftem weniger aufgenommen, als bie früher beschriebenen ; man bemerft allgemein ichon ein ftrenges Berleiten ber Formengebung aus ben Bedingungen ber Conftruction, was fich felbst in den Gliederungen und Verzierungen ausspricht, in welchen das willfürliche Spiel mit architektonischen Formen fortfällt und Alles eine ftreng geregelte einfache Geftalt annimmt. Thurme, an den Eden des Westgiebels angeordnet, aber nicht vortretend, sondern in ihrer vorderen Ansicht in gleicher Ebene mit bem Rirchengiebel, find unmittelbar mit dem Sauptgebände verbunden; in bieser Beise bilben fie eine innere Borhalle für die Kirche. Langgebehnte Fenster und Nischen gieren bie Thurme an allen Seiten ba, wo fie über bas Bebaute hinausragen, und eine hohe achtseitige Pyramibe, beren Fuß auf bem vieredigen untern Theile des Thumbaucs von vier Edthurmchen eingeschloffen wirt, bildet ben oberen Abschluß. Ueber dem Saupteingange, welcher zwischen ben Elburmen liegt, befinden fich mehrere Reihen reichgeschmudter Fenfter. Wir sehen hier schon bas nach oben ftrebende Suftem bes Kirchenbaues in ten Thurmen mit ihren Thurmchen und dem Kirchengiebel deutlich bervortreten. die wagerechte Theilung der Façaden, welche bei den römischen Basiliken noch vorherricht, wird schon sehr gemilbert, bis wir sie im fogenannten germanischen (altbeutschen) Styl späterhin gang werden verschwinden sehen, um der fentrechten Theilung aller Formen Blat zu machen. Wenn man nämlich eine senfrechte Fläche vielfach burch wagerechte Linien theilt, so erscheint fie bem Muge niedriger, als wenn man dieselbe Flache durch fenfrechte Linien in eben so viel Theile gliedert. Durch bie fenfrechten Theilungen bes Baues alfo erichien berfelbe hober, aufftrebender, ein Gindruck, in welchem der zum himmel gerichtete Sinn der driftlichen Religion ein entsprechendes Symbol fand; zugleich

lag hierin ter ftartste Unterschied ber gesammten Formengebung, im Bergleich mit den heidnischen Tempelsbauten bes Alterthums, es sei nun bewußt oder unbemußt.

Schon zur Zeit Wilhelms bes Eroberers, also um tie Mitte bes elften Jahrhunderts, zeigen sich bie Bauten ber Normannen bereits vollständig turchgebildet. Eins ber altesten Tensmale ift die Kirche St. Georges zu Vocherville bei Nouen, erbaut von 1050 bis 1066, sodann tie durch Herzog Wilhelm und seine Gemahlin gegründeten beiden Klostersfirchen zu Caen, St. Trinite (Abbaye aux dames, 1066) und St. Etienne (Abbaye aux hommes, 1077), von welchen namentlich die letztere, obgleich das Chor aus späterer Zeit herrührt, der charasteristischste Bau der speciell normannischen Kunst ist. In der Kirche von Than bei Caen zeigt sich die in der Normandie sehr seltene einsache Form der Basilisa mit Säulen, die Details aber sind normannisch. Fernere bemerkenswerthe Bauten sind: die Kirche der Maladerie nahe bei Caen, gegründet 1161, in deren Decoration sich sichon eine Ueberladung bemerkbar macht; die aus dem zwölsten Jahrhundert herrührenden Arcaden des Schisses in der Kathedrale von Bayeur und das dem Eute des zwölsten Jahrhunderts angehörige prachtvolle Kapitelhaus zu Vocherville, dessen Obere Theile sich die Spisbogensorm in einer den spätern germanischen Styl andeutenden Weise baben. Das die normannische Banart auch außerhalb der Normandie im nördlichen Frankreich Einstuß äußern mußte, wie in der Isle de France (Paris), in Burgund, ist leicht erklärlich.

In Spaulen kounten, ta ter fütliche Theil tieses Lantes im Besit ter Mauren war, nur im norte lichen Theile Bauwerfe bes romanischen Styles entstehen unt es ift natürlich, tag sich vorherrschend ber maurische Ginfluß an ihnen bemerkbar macht. Alls Beispiel kann tie Kathebrale von Tarragona tienen, auch tie Arcaben tes Klosterhoses von St. Paul zu Barcellona. Im Ganzen sint tie Monumente Spaniens aus dieser Zeit noch weuig bekannt, tiejenigen aber, welche wir kennen, zeigen, wie tie sute französischen, kein streng durchgebiltetes System. Der spätern Zeit tes romanischen Swles gehört ter mit Säulenarcaten umgebene Hof (tie Claustrilla) bes Klosters de las Huelgas in Burgos an.

England. Bahrend die Gebaute bes anglofachfichen Styles (von ter Befchrung ter Sachien bis zum Einfall ber Normannen, 597 bis 1066) im Allgemeinen biefelben Formen wie bie fübfranzößichen Bauten, schwerfällige, massige Anordnung, ein Dominiren tes halbfreisbogens mit Ginmischung anifer Kormen zeigen, Die jedoch gu felbstständiger Geltung nicht gelangen konnen, tritt nach tem Giege bes Normannenherzoge Wilhelm bes Groberers in der Schlacht von Haftings (1066) Die anglouormannische Bauweise in England eben fo entschieden auf, wie in Nordfrankreich. Aber die Eroberer fielen auf dem neuen Boden einer gemiffen Ausartung aubeim, ber grandiofe, freie und flare Charafter ter Bauten in bem Mutterlante weicht unter erdrückenden Maffen und buntem, willfürlichem Detail, welches oft ohne alle Rudficht auf Die Conftruction fich ausbreitet. Namentlich ift bei einigen ter bedeutendften Rirden bas Mittelichiff nicht überwölbt und bie Salbfanlen, welche an den Pfeilern befielben in die Sobe fteigen, um bie Wolbung gu tragen, erscheinen unu ale ein beteutungsloser Schmud. Die anglonormannischen Banten in Englant wurten furg vor tem Ente bes elften bis gegen bas Ente bes gwolften Sahrbunteris aufgeführt, fint aber aum größten Theil burch fpatere Ums unt Anbauten vielfach verantert worten. Als wichtigstes Beigviel ter anglonormannischen Bauweise führen wir bie im Jahre 1096 begründete Kathetrale von Norwich an, welche im Laufe bes gwolften Jahrbunterts ausgebaut wurde und woran nur bie Gewelbe, ber Dberbau tes Chores und ber Saupttheil ber Façate in eine fpatere Beit fallen. Auf tas prachtigfte tecerirt ift namentlich ber bobe Thurm, welcher über ter Durchichneitung ter Kreuzesarme emporfteigt, ba wo bie

Spiße auffest, ift er durch eine Kuppel abgeschlossen. Anch die Kathedrale von Peterborough (1117 bis 1140 oder 1143) zeigt noch viele Theile des alten Baues, vorzüglich im Innern, das Mittelschiff ist ohne Wölbung, eben so wie in den Kathedralen zu Esp (s. äußere Ansicht Pl. 88, Fig. 1) und zu Nochester, von welchen das letztere wahrscheinlich schon 1080 begonnen wurde und also das älteste in England sein durste. In der Kathedrale zu Winchester (s. äußere Aussch Pl. 88, Fig. 2) rühren das Querschiff und der Thurm über der Mitte desselben aus dem Ende des zwölsten Jahrhunderts her; das Detail und namentslich die Decoration des Thurmes ist geschmackvoll behandelt. Weitere Beispiele des auglonormannischen Styles sind die Kathedralen zu Chichester (1114) und zu Durham, die Abteitische von Waltham, die bei dem großen Brande von 1666 zerstörte Kathedrale von London. Schwere, ungegliederte Nundpseiler, die ganz von der normannischen Bauweise abweichen und vielleicht darum so häusig austreten, weil diese angelsächsische Nachahmung römischer Säulen den unbeholzenen eingeborenen Wersmeistern das Geläusigste blieb, sinden sich in den Kathedralen zu Gloucester (auß dem Ende des elsten Jahrhunderts), zu Orford (1150 bis 1180) zc. Dieselbe Formengebung tritt bei einigen sogenannten Heiligen-Gradz-Kirchen, Rundbauten nach Art der Baptisterien, hervor; so an denen zu Cambridge und Northampton.

Auch in der Form der eigentlichen römischen Basilisa mit Saulen kommen einige fleinere Bauten vor, nur erscheinen sie dabei in reichem normannischen Schmuck. Hierher gehören die Rlosterfirche zu Ely, St. Peter zu Northampton, St. Maria Magdalena auf dem Hügel bei Winchester; die letztere Kirche hat jedoch Spigbogen über den Säulen.

Zum geringeren Theile kam bie Kunft, Die in der kirchlichen Sphäre immer mehr erstarkte, da fie darin ihre Beimath und die fraftigsten Mittel zur Ausbildung fand, ben profanen Bauwerfen zu Gute, von welchen uns noch einige erhalten find. Ihre Unlage ftellt fich als Barallelogramm von zwei Geftoden, zuweilen als doppeltes, dar; das Untergestock, mahrscheinlich für das Gefinde und die Knappschaft bestimmt, war gewolbt und hatte im Innern feine Berbindung mit bem obern; Die Treppe war am Neugern angebracht und mahrscheinlich beweglich. Bemerkenswerth ift es, daß fich nirgends eine Spur von Unterabtheilungen fundgiebt. Ein normannisches Wohngebaude zu Burn St. Edmonds, die Moseshalle, bildet zwei Parallelogramme mit je zwei Gestoden. Das obere Gestod ruht auf Wölbungen und icheint in bem größern Barallelogramm einen Saal zu Berfammlungen, etwa bei Berichtstagen, ausgemacht zu haben. Spuren anstoßender Mauern beuten auf eine größere Ausbehnung der Gebäude in früherer Zeit. Nach gleichem Plane erscheint ein normannischer Edelhof zu Boothby Pagnel in der Grafschaft Lincoln, welcher, da fich an allen Seiten Fenfter finden, feinen weitern Anbau gehabt hat, bagegen ift er von einem Baffergraben umgeben. Es findet fich hier noch ein Berd und ein Rauchfang vor. Auch ein Gilbenhaus zu Lincoln, tie sogenannten Gaunt'schen Stalle, scheint seinem Ornament nach unter Beinrich II. (1154 bis 1189) ents ftanden zu fein. Lange blieben die weltlichen Bauten ohne alle fünftlerische Bedeutung und es währte eine geraume Zeit, bis Wohngebande entstanden, beren architeftonisches Weprage ben Stand ihrer Bewohner ankündigte oder deren bauliche Einrichtung auf Bequemlichkeit und Comfort Rückücht nahm.

Deutschland. Bevor wir zu der Entwickelung des romanischen Syles in Deutschland übergehen, wollen wir eine allgemeine Uebersicht des Kunftzustandes in unserem Laterlande bis zum zehnten Jahrhundert geben. Bis gegen das Ende des achten Jahrhunderts beteten die Deutschen zu heidnischen Göttern; die Einführung des Christenthums durch Karl den Großen, welche während eines dreißigjährigen Kampses mit Feuer und Schwert geschah, während welcher

Beit bie Befehrten haufig aufe Neue abfielen , rief, als Begenfat ber fruheren heitnischen , auch eine neue Runft, Die driftliche, bervor. Rlofter und Rirchen murten in ben bezwungenen Lantern gegrundet, Die alten Tempel, größtentheils von Solg, ichuf man gwar haufig zu chriftliden Rirchen um und weihete fie; die meisten Heiligthumer aber fielen, wegen ber Beharrlichfeit, womit die ehemaligen Beiben an ihnen festhielten, ber Berftorung anheim. Alls gegen bas Enbe bes fechften Jahrhunderes bie Betehrung ber Angelfachfen burch Augustinus, Mellitus und andere Miffionare von Rom aus bewirkt wurde, hatte Gregor ber Große Die Borichrift gegeben : "Sagt bem Augustinus, ju welcher leberzeugung ich nach langer Berathung über bie Befehrung ber Englander gefommen bin, bag man nämlich die Gogenfirchen bei jeuem Bolfe ja nicht gerftoren, sondern nur die Gögenbilder darin vernichten, das Gebaude mit Weihwasser besprengen, Altare erbauen und Reliquien hinein legen foll. Denn find jene Kirchen gut gebaut, fo muß man fie vom Gogenbieuft gur wahren Gottesverehrung umfchaffen, tamit bas Bolf, wenn es feine Rirchen nicht gerftoren fieht, von Bergen feinen Irrthum ablege. " Co pflangte man auch in Deutschland an die Stelle ber heibnischen Altare bas Rreuz und baute neue Rirchen immer auf von Alters ber im Seibenthume geheiligten Statten. Auch Glodenthurme errichtete man an ben vorhandenen Solzfirchen und bie innerlich größtentheils immer noch gut heidnisch gefinnten neuen Chriften mußten fich an den ihnen so sehr verhaßten Klang der Gloden gewöhnen. Wie fchwer bas Chrifteuthum in Deutschland Gingang fand, beweift bie Feier bes Frühlingsfestes ber fachnichen Stämme, welche noch lange nach Einführung bes neuen Glaubens in ter Nacht vom letten April zum ersten Mai auf bem Brocken stattfand, ein Fest, bas wir jest noch unter bem Namen ber Walpurgis-Nacht Einige beutsche Boller befehrten fich icon auf ihren Wantergugen, Die meiften aber erft, nachtem fie fich wieder festgesetzt batten. Bei den Gothen und Angelsachsen faßte das Christenthum zuerst Wurzel, fobann bei ben von ben Iren und Angelfachsen begroungenen, ben Franken unterworfenen Bolfern und zulegt erft bei ben alten Cachfen, fo bag am Anfang bes neunten Jahrhunderts bas Seidenthum bei allen beutschen Bolfern in seiner öffentlich en Ausübung unterbrückt war. Rach tem oben angeführten Schreiben Gregors bes Großen lagt es fich geschichtlich nachweisen, bag man vermiet, bas Christeuthum bem Beibenthume schroff entgegenguftellen; wenigstens lag bies nicht in ber Absicht bes Dberhirten ber Chriftenheit, wenn auch seine Untergebenen meiftens im entgegengesetten Sinne verfuhren.

Roms von jeher in der Kunst eingeschlagener Weg, das Fremdartige dem eben vorhandenen Bedürsnisse anzupassen, wie es früher schon mit griechischen Formen geschehen war, fand auch Anwendung im christlichen Kirchenbau der damaligen Zeit. Karl der Große übertrug diese Weise nach dem Lande der Franken und mithin auf seinen Eroberungszügen auch nach dem bekehrten Deutschland. Die Einrichtung der Basilifa blieb. Italienische Mönche sorgten eben sowohl für die Verbesserung des Kirchengesanges, als für die Errichtung von Klöstern und Kirchen. Nachdem die Kunst des Heichenhums bis auf seine Hünchen, Alltäre und Steinkreise spurlos verschwunden war, bildete sich also für Deutschland eine durchans neue Gestaltung der Kunstsormen aus dem Abwurf antiker, solglich fremder Elemente, und zwar gingen der romanische und der germanisitet byzantinische Styl lange Zeit neben einander her; denn je nachdem deutsche Herrsche Baufunst. Von der Abtei Kulda, einer der ersten von Karl dem Großen gestisteten, sehen wir zugleich eine Bauhütte ausgehen, welche ihre Bauleute, Mönche, nach allen Richtungen bin versendet. In der zweiten Hälfte des zehnten Sahrbunderts saste die gauze Ehristenheit eine namenlose Angst vor dem für das Jahr 1000 prophezeiheten Ende der Welt, und se näher der gessürchtete Zeitpunst rückte, um so

weniger fühlte man sich geneigt zu bauen, da man ja überzeugt war, daß Alles fruchtlos sei. Deshalb überließ man die bestehenden Gebäude größtentheils ihrem Schicksale und errichtete in dieser Zeit wenig Neues. Die alten Holzsirchen, welche diese Bernachlässigung wohl am meisten empfinden mußten, wurden wandelbar, da sie ohnedies lange genug vorgehalten hatten. Als aber mit dem ersten Tage des Jahres 1000 die Welt nicht unterging, schöpste die Christenheit neuen Athem und fühlte die Regung frischer Kräste. Die früher erfolgte Bernachlässigung der Bauten gab viel zu thun; die zum Theil eingestürzten Holzsirchen wurden durch massive Bauten ersetzt und Alles weiteiserte, es einander in Erdauung großartiger und prächtiger Kirchen zuvor zu thun, als ein neues gewaltiges Ereigniß alle Gemüther in Umschwung brachte. Peter von Amiens predigte das Kreuz, um 1096 begann der erste Kreuzzug und 200 Jahre lang dauerte die Begeisterung für die Eroberung des heiligen Landes. Fast in allen Ländern Europas sehen wir zu dieser Zeit Kirchen nach der des heiligen Grades zu Jerusalem in romanisch schzantinischer Bauweise entstehen. Bersolgen wir nun die Entwickelung dieser Persode nach den verschiedenen einzelnen deutssichen Bauen.

Bis jum elften Jahrhundert und bis in den Anfang bes zwölften feben wir im Allgemeinen bie italienische Bafilifa auftreten und nur einzelne durchweg gewölbte Kirchen; erft in der Mitte bes zwölften Jahrhunderts gestaltet fich der Styl wie bei ben Normannen in ftreng durchgeführter fystematischer Beife. Die ersten bedeutenden Bauten finden wir im Sachsenlande und Ditmar von Merseburg († 1018) berichtet, daß heinrich I., der erfte Raifer fachfischen Stammes, zu Merfeburg eine fteinerne Rirche gebaut habe, die zu des Berichterftatters Zeit als die Mutter der übrigen Kirchen galt; auch andere Schriftsteller bezeugen, daß die Fürsten fachsischen Stammes von früh her ihre Lande mit Runstwerken schmudten. Das lateinische Kreuz herrscht dabei vor und unter dem furzen Arme, welcher das hohe Chor bilbet, befindet fich haufig eine Arppta, Die auch den Raum des Querfchiffes mit einnimmt. Um Bestgiebel ift stets eine mit bem Kirchenschiffe in unmittelbarer Berbindung ftebende niedrige Borhalle, welche Die gange Breite aller Schiffe einnimmt, so daß also keine Thurme an der Kacade angeordnet waren, die erst später auftreten. Ueber dieser Borhalle war eine Empore oder Loge angebracht, die sich gewöhnlich durch reich verzierte Arcaden gegen die innere Kirche öffnet und fur hohen Besuch ober bie kaiferliche Familie bestimmt gewesen zu sein scheint. In den Arcaden zwischen ben Schiffen wechseln in der Regel Afeiler mit Caulen; Die Pfeiler ftehen ftete um die ganze Breite des Mittelschiffes von einander entfernt, es ergeben fich alfo im Grundriffe quabratifche Raume, eine bem Auge leicht fastliche Form. Bei ben altern Gebauben fteben gewöhnlich amei Saulen amischen amei Pfeilern. Die Ginzelnheiten zeigen im Anfange antife Formenbilbung in schwerer Beise und allerhand phantastisches roh sculptirtes Ornament; spater feben wir eine gleichmäßigere schematische Behandlung bes Details. hierher gehören die Schloßfirche von Quedlindurg, zwischen 997 und 1021 erbaut, die Kirche gu Befter-Groningen bei Salberstadt, ungefahr aus berfelben Zeit, fo wie bie Schloffirche zu Gernrode und die Liebfrauen-Rirche zu Magbeburg (1014).

Undere Kirchen in Basilikenform finden sich im fudwestlichen Deutschland, namentlich in Schwaben, so der Dom zu Constanz, erbaut nach 1152, der Münster von Schaffhausen, die Kirche zu Alpirsbach, geweiht 1098, die Kirche zu Hagenau im Elfaß, aus der letten Hälfte des zwölften Jahrhunderts. Bei allen diesen Kirchen zeigt sich die Basilikenform im reinen Säulenbau ohne Pfeiler. Weiter rheinabwärts sinden sich als Säulenbasiliken noch die Kirche vom Kloster Limburg an der Haardt, gegründet 1030 (Kninc) und die Kirche zu Höchst am Main, mit korinthischen Blätzercapitälen, statt der sonst gebrändslichen schweren

Würfelform. Die meisten Basilifen am Mittels und Niederrhein haben statt der Säulenreihen vorherrschend nur Pfeiler, wie die Kirchen zu Lorsch zwischen Mannheim und Darmstadt, nach 1090 erbaut, zu Sirzenach (um 1110), zu Johannisberg und zu Mittelheim (beide zwischen 1130 bis 1140) u. a. In St. Georg zu Coln (gegen 1160) treffen wir dagegen wieder eine Säulenbasilifa, die Säulen haben Bürselcapitäle. Bemerkenswerthe Basilifen im westlichen Dentschland sind noch die Kirche St. Willibrod zu Echternach bei Trier (1031), so wie die Pfeilerbasilifa St. Mathias bei Trier (geweiht 1148), beide mit trefslichem Detail, in dem sich vorherrschend der Einssluß der Antise bemerklich macht.

In Mittelbeutschland, Thüringen, Franken und Baiern treten nur vereinzelte Beispiele bes Basilikensbaues auf, so die Klosterkirche zu Paulinzelle im Thüringer Walde, eine um das Jahr 1105 nach dem Muster der Hirschauer Klosterkirche erbaute Säulenbasilika, die 1109 vollendete St. Jacobss und die 1121 geweihte St. Michaelskirche zu Bamberg, jene eine Säulens, diese eine Pkeilerbasilika, die 1136 geweihte Säulenbasilika zu Heilsbronn zwischen Anspach und Nürnberg, der Augsburger Dom in seinen ältesten, eine Pkeilerbasilika darlegenden Theilen, die vom Jahre 1146 datirende Pkeilerbasilika zu Moosburg zwischen Freisingen und Landshut u. a. m. Höchst eigenthümlich ist die St. Jacobestirche zu Regensburg, welche einem daselhst gegründeten schottischen Kloster angehörte und in ihrer Anlage und Decoration den Einsluß anglonormannischer Architektur aufzeigt. Sie wurde in den Jahren 1109 bis 1120 erbaut und gegen das Jahr 1200 fand ein Umbau statt.

Die Basilisen ber letten Zeit ber romanischen Periode zeigen eine freiere, reichere Beise; vorzugeweise gehören bieselben wieder bem nördlichen Theile Deutschlands, bem Sachsenlande an. Wir erwähnen bie Säulenbasilisa auf bem Morisberge bei Hildesheim, die ältern Theile bes Domes zu Hildesheim, St. Godehard (1133) und St. Michael baselbst. Ferner bie Neumarktestirche zu Merseburg (um 1200) mit reich becorirten Portalen, die Basilisa von Jerichow in der Altmark Brandenburg bei Tangermünde (aus ber letten Hälfte des zwölsten Jahrhunderts), die Kirche von Potnis bei Dessau (um 1198), beren Säulen und Pfeiler durch Spistogen verbunden sind. Noch sühren wir zwei Pseilerbasilisen (ohne Säulen) an, die eine besonders zierliche Ansbildung zeigen: die Schlosslirche zu Wechselburg in Sachsen (1184) und die Kirche des Klosters Bürgelin bei Jena.

Als Nebergang zu ben burchweg gewölbten Basiliken stellen sich tie Gebäute tar, welche zu Baptisterien ober in einer tieser Anlage entsprechenten Anordnung errichtet wurden. Fast sammtlich scheinen tiese Bauten im elsten Jahrhundert errichtet worden zu sein. Hierher gehören tas Baptisterium von St. Georg in Coln (1074), als seltener Fall ein vierestiger Ban mit einer flachen Auppel überwölbt und mit Nischen an den Wänden, die von Säulen eingefaßt sind, worüber eine Galerie angeordnet ist. Andere Rund baut en besinden sich zu Krusenberg in Aurhessen, zu Altensurt bei Nürnberg, zu Steingaben in Baiern ze. Bemerkenswerth ist eine zwölfeckige Capelle zu Drückelte bei Soest, in welcher zwei Säulensteise gewöldte Umgänge um einen kleinen offenen Naum bilden. Die St. Michaelsfirche zu Fulda (geweiht 1092), die Erneuerung eines älteren Gebändes und über einer ans dem Ansange des neunten Jahrschunderts herrührenden Arypta erbaut, wurde als eine Begräbnißsirche nach dem Muster der heiligen Grabssirche von Jerusalem errichtet; die Auppel wird von einem Kreise von acht Säulen unterstügt. Ein wichtiges Beispiel des Ueberganges der Bansysteme des Mittelalters ist der Dom von Trier. Ursprünglich ein römischer Bau in der alten Basilsenform aus den Zeiten Constantins, mit Säulen, die im Innern unter sich und mit der Wand durch Schwibbogen verbunden waren, wurde das Gebäude um 1050 durch einen

Anbau in tem einfachen und correcten Charafter ber bamaligen Periode erweitert. In ber letten Halfte bes zwölften Jahrhunderts wurde fodann ber öftliche Chor im glänzendsten spätromanischen Style angebaut und gegen bas Jahr 1200 überwölbte man bas Innere, wobei die entsprechenden Umanderungen vorges nommen wurden. Ginzelne Theile zeigen den Spithogen neben dem Nundbogen.

Die ersten großen Dome im gang gewölbten Bafilifenftyle find bie zu Maing, Worms und Spener, beren innere Anlage ftarte vieredige Pfeiler zeigt; alle brei Rirchen ruhren aus bem zwölften Jahrhundert her. Um Niederrhein wurden viele Kirchen derfelben Urt errichtet, jedoch fast alle erst in der legten Zeit des romanischen Styles, nämlich zu Unfang des dreizehnten Sahrhunderts. Die verheerenden Kriege ber beiden Gegenfaifer Philipp von Schwaben und Otto IV. am Schlusse des zwölften Jahrhunderts hatten arge Bermuftungen in biefen Gegenden veranlagt und bei dem Wiederaufbau der zerftorten Bauten fand fich mannigfache Gelegenheit zur Fortbildung und Umgestaltung der früheren Runftformen. Bielfach treten jest über ben Seitenschiffen im Innern Umgange (Galerien) auf, zuweilen als breite Emporen, Die Decoration wird reich, felbst überladen und barod. Bei den Bauwerfen aus der letten Zeit dieser Beriode zeigt fich im Innern schon der Spithogen. Noch aus ber Zeit vor der angeführten Kriegsperiote rührt bie Rirche zu Laach bei Andernach her, welche 1093 bis 1156 erbaut wurde. Gleichzeitig fallt die Kirche zu Schwarz-Rheindorf, Boun gegenüber. Beispiele aus ber fpatern Zeit des romanischen Styles gewähren fcon St. Caftor zu Coblenz 1157 bis 1208, in welcher Kirche bas Schiff jeboch ursprunglich noch ohne Gewölbe war, ber Chor ber Kirche zu Lonnig bei Coblenz, ber Chor bes Munfters zu Bonn, ber Chor von St. Gereon zu Coln, die Kirchen zu Andernach, Bacharach, Boppard, Beimersheim und Singig, fammtlich mit breiten Emporen. Gine bemerkenswerthe Anlage bes Chors zeigt fich in brei Kirchen aus bieser Zeit zu Coln: in St. Maria in Capitolio, der St. Apostels und St. Martinsfirche; ber eigentliche Chor und bie Flügel ber Querichiffe bilden nämlich Salbfreife mit verlangerten Schenfeln, welche an bas Quadrat des Mittelraumes anftoßen. In der erstgenannten Kirche stüßen Säulenarcaden, hinter denen fich ein breiter Umgang befindet, diese brei Tribunen. In den beiden andern Kirchen fehlt dieser Umgang. Die St. Quirinsfirche zu Neuß (1208 begonnen) zeigt bei ähnlicher Anlage ein buntes Gemisch von ansgearteten Rundbogen mit Spipbogen und führt so auf den germanischen Styl hinüber. In der Kirche St. Gereon zu Goln bildet das Schiff (1212 bis 1227) ein langliches Behned, in tem architeftonischen Detail prägt fich ein vollständiger Uebergang vom romanischen zum germanischen Style aus. Ein anderes bemerkenswerthes Monument der Uebergangsperiode ist die kleine sechseckige Matthiascapelle zu Kobern bei Coblenz. Die Kirchen bes angrengenden Belgien bieten einen abulichen Charafter wie bie nieberrheinischen.

Je weiter nach Nord-Often, um so feltener finden sich in Deutschland Werke des früheren romanischen Styles, da die Bekehrungszeit mancher dieser Gegenden sehr spät fällt, wie die der Pommern in den Anfang des zwölften Jahrhunderts, die der Prengen von 1230 bis 1283 durch die deutschen Ritter, deren Residenz zu Marienburg war.

Gegen ben Schluß bes zwölften und zu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts gewinnt die Entwidelung bes romanischen Styles größere Zierlichkeit, namentlich an den Capellen der fürstlichen Schlösser. Gewöhnlich befinden sich hier zwei Capellen über einander, die untere in schwereren, die obere in leichteren Formen, und beide Räume sind häusig durch eine Deffnung in der gewöldten Decke, welche sie trennt, mit einander verbunden. Bei den Schlössern und Burgen der romanischen Periode gestattete sich die Phantasse ber Baumeister einen freieren Lauf, als bei ben kirchlichen Gebäuben. Wir erwähnen die Reste von bem Palaste Barbarossa's zu Gelnhausen aus dem Jahre 1144 und bes alten Flügels der Wartburg, wahrsschielich dem Ente des zwölften oder dem Ansang des dreizehnten Jahrhunderts angehörend. Zierliche Ornamente in der mannigsaltigsten Gestaltung zeigen eine große Menge sogenannter Kreuzgänge, offene mit gewöldten Hallen umgebene Räume bei den Klostergebäuden, welche als Begräbnisplätze der Mönche tienten. Hervorzuheben sind die Kreuzgänge am Münster zu Zürich mit schlausen Saulen zwischen massigen Pfeilern, deren Decoration auf die Zeit um 1100 schließen läßt; bei St. Maria in Capitolio zu Coln, bei dem Dom zu Aschassen ze. Privathäuser im romanischen Style sind jett höchst selten geworden, da Alter und Umbauten sie größtentheils verschwinden machten.

Aus ber grabischen Architektur entlehnte ber beutschromanische Styl namentlich bie Form bes Spigbogens, obwohl dieselbe gerade in Deutschland vorzugsweise mit aus constructiven Rücksichten entsprungen ju fein icheint. Die zu überwölbenben Raume waren mit ber Zeit immer weiter geworten und bie Beforgniß, baß bie Rundbogen nicht genügende Eragfähigkeit besiten möchten, führte zu einer Ueberhöhung bes Salbfreifes, bie anfange zwar nicht fehr beträchtlich war, mit ber Zeit fich aber immer mehr entwickelte, bie wir fie im germanischen Style vollständig ausgebildet seben. Die Anschauung des Morgenlandes hatte bem Abendlande nach und nach einen fo großen Reichthum von Ideen zugeführt, bag biefer Gewinn wesenelich mit ju neuer großartiger Entwidelung ber beutschen Baufunft beitrug. Wurden auch oft , burch ju unbebacht rafche Nachahmung frember Formen, Fehlgriffe gemacht, fo entstanden boch jum größten Ebeil liebliche Bebilbe, bie man mahrend ber letten Beriode bes romanischen Styles als Ueberblitten biefer Runftentwicelung, mahrent bes nachften Zeitraumes neuer Kunftgestaltung als Knoepen bes germanischen Siples bezeichnen fann. Wir haben bereits verschiedene Bauwerke angeführt, in benen ber Spibbogen auftrat, und tragen noch folgende nach. 2lus bem zehnten Jahrhundert bie jest in Ruinen liegente Kirche bes Klofters zu Memleben an ber Unftrut, wahrscheinlich eine ungewolbte Pfeilerbafilifa; aus bem elften Jahrhundert bas Mittels und Duerschiff tes Doms zu Naumburg; aus tem zwolften Jahrhundert bie Siiftefirde St. Beter ju Friglar in Kurheffen; aus bem treizehnten Jahrhundert bas Querichiff und ber weftliche Theil ber Rirche ju Freiburg an ber Unftrut. Das bebeutentifte Beispiel aus biefer Periote gemaftet ber Dom zu Bamberg, beffen außere Unficht unfere Pl. 89 barftellt. Bon bem urfprunglichen zwifden 1004 bis 1007 ausgeführten Bau ift an bem jegigen jedenfalls nichts mehr vorhanden, vielmehr icheint ber Charafter ber älteften Theile auf ben Anfang bed zwölften Sahrhunderts hinzudeuten und ein bedeutender Bau fant im Jahre 1274 ftatt. Der Plan zeigt bie Form ber Bafilifa, worin bas Mittelichiff bie boppelte Höhe und Breite ter Seitenschiffe hat, teren schräge Dächer fich an tie Mauern bes erstern aulehnen. Charafteriftifch fur biefen Plan find auch bie vier an beiten Seiten ber zwei Chore emporfteigenden Thurme. Ein brillantes Mouument aus ter fpatromanischen Zeit ift auch tie Domfirche zu Limburg an ter Lahn (1213 bis 1242).

Die bilden de Kunft ber romanischen Periode zeigt ichon in viel höherem Grade bas Bestreben nach währer Kunstbildung, während man in ten Anfängen ber driftlichen Bildnerei sich noch oft nur an fost-barem Material und blendender Pracht genügen ließ. Ueberhaupt war damals die Sculptur weniger vertreten, als die Materei, und eine gewisse conventionelle Formengestaltung mußte jeden weiteren Ausschwung verhindern, ein Borwurf, der ganz besonders die byzantinischen Bildwerfe trifft, denn diese erscheinen wie aus derselben Form kommend und wie durch eine und dieselbe Schablone gestrichen; so alle Christusbilder,















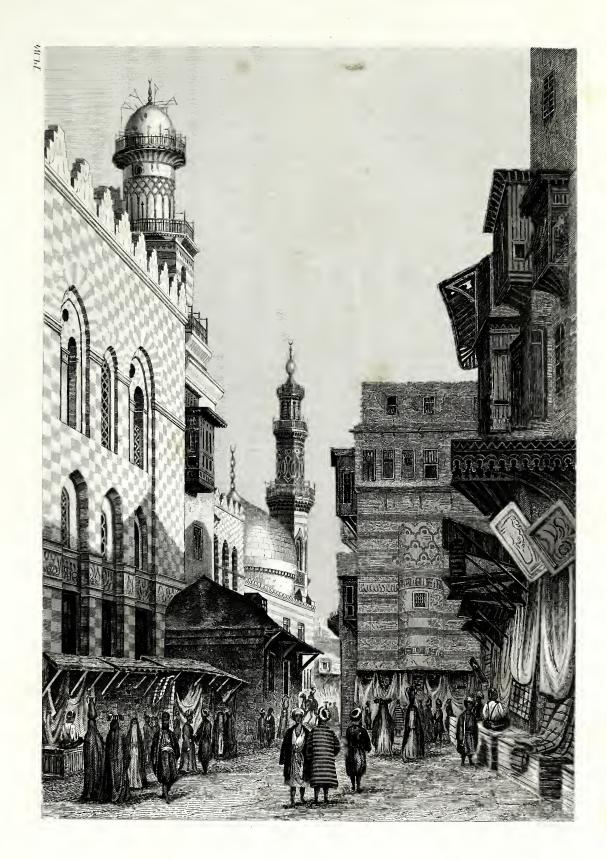





















alle Bilber ber einzelnen Apostel. Daß die romanische Sculptur im Anfange auf Diesem betretenen Wege fortgeht, kann nicht befremben, ba man fich nur nach und nach vom Althergebrachten los-Huch folgten Sculpturen und namentlich Malereien langer biefen altchriftlichen Borbilbern, als felbft bie Architeftur. Die Sculpturen waren von Stein ober Solz und in biefem Falle immer in natürlichen Farben angestrichen, auch goldene und filberne getriebene und gegossene Arbeiten finden fich por und bem Brongeauß begann man wieder fein Recht einzuräumen. Rach und nach eutfernte man fich immer mehr von ber bnantinischen Starrheit, Die Formen wurden gelauterter, freier und felbfiffanbiger aufgefaßt. Den erften Schritt zur Bervollfommnung feben wir bei ben in Metall gravirten und bamals immer in Bache abgebruckten Siegeln, inebefondere zeigt fich in benen aus Raifer Friedriche II. Zeit, in ber erften Salfte bes breizehnten Jahrhunderts, ichon eine Wiederannaherung an Die antife Runft, eine Ericheinung, welche durch des funftsinnigen Raifers langen Aufenthalt in Italien und Sicilien leicht erflärlich wirb. - Sieran reihen fich die Brachtgerathe und ber Schmud fur firchliche Zwede, aus eblen Metallen mit toftbaren Cbelfteinen befest, Prachtteppiche und firchliche Gewänder. Go befand fich in bem reichen Schape bes Mainger Domes ein Crucifix in foloffaler Größe, beffen Goldgewicht 600 Rfund betrug. Das Rreug war mit Goldplatten überzogen, Die ebenfalls foloffale Figur bes Beilands war gang aus Gold gearbeitet und die Glieber founten in ben Gelenfen aus einander genommen werden , die Augen wurden von zwei Karfunkeln gebilbet, bas Innere bes Leibes füllten Juwelen und Reliquien aus. Alehnliche Schate fanden fich in andern Sauptfirchen, so zu Silbesheim, wo Bischof Bernward († 1022) nicht allein Runftwerfe aus ber Kerne fur feine Rirche fommen ließ, fondern auch felbft Brachtgerathe anfertigte. Eben fo ließ er fur ben Dom zu Silbesheim 1015 zwei eherne Thurflugel gießen und mit Sculpturen zieren, was bei ben in bem Dome zu Maing befindlichen Bronzethuren, welche zwar fruher fallen (bie letteren waren wieber Die ersten feit ben unter Karl bem Großen fur ben Munfter von Aachen gegoffenen Brongethuren), noch nicht ber Fall mar. Bielfache andere Brongewerfe entstanden im Laufe bes elften Jahrhunderts, fo bie fculptirten Brongethuren bes Domes ju Augeburg (1070), bas Grabmonument bes Gegenfonige Rubolf von Schwaben im Dome zu Merfeburg (1080), eine bronzene Grabplatte in flachem Relief, ber fogenannte Crodo-Altar in der bei Abtragung des Domes verschont gebliebenen fleinen Capelle zu Goslar. Die Seitenflächen biefes Altare bestehen aus burchbrochenen Erzplatten und es liegt die Bermuthung nabe, bag alles Durchbrochene nach ber Brunkfitte jener Zeit mit Ebelfteinen und Arnstallen ausgeküllt war; getragen wurde der Altar von vier fuienden Figuren, welche ebenfalls noch vorhanden find, aber ber fruheren Bermittelung mit ihm entbehren. Die Bronzebefleidung von zwei Thurflugeln in der Sophienfirche zu Rowgorob, aus ber zweiten Salfte bes zwölften Jahrhunderts, fcheint nach bem baran angebrachten Bilbe bes Erzbischofs Wichmann von Magbeburg im Sachsenlande gefertigt zu fein ; fie zeigt zahlreiche Darftellungen aus ber Bibel, mythologische und Bortraitfiguren.

Mehrfach entstanden brouzene Taufbecken, unter benen namentlich bas im Dome zu Hilbesheim bemerkenswerth ift. Es hat eine Höhe von 6 Fuß und enthält Reliefs von biblischen und allegorischen Scenen. Sben so zeichnen sich, besonders in der letten Zeit der romanischen Periode, die Metallarbeiten an Altartaseln und Reliquienschreinen aus. Auch arbeitete man vielfach Reliquiensasten und namentlich fostbare Bücherdeckel in Elfenbein. Ein großes kunstvolles Crucifix aus Elfenbein findet sich im Dome von Bamberg.

Werfe ber Steinsculptur find vor dem zwölften Iahrhundert in Deutschland fehr selten; was aus bem

elften Jahrhundert vorhanden ift, zeigt entichieden byzantinischen Stol. Mit tem zwolften Jahrhundert aber werben berartige Arbeiten haufiger und befonbers wenbet man fie als Schmud ter Portale an. Socit merkwürdig und von bem immer noch byzantinischen Charafter anderer gleichzeitiger Bilbnereien abweichent. find bie Sculpturen am Portale ber Schottenfirche zu Regensburg , aus bem Unfange bes zwolften Jahrhunderts. Wie früher die Architeftur, sehen wir jest auch die romanische Sculptur in den fachfischen Ländern zuerst eine höhere Entwidelung und selbststanbige Entfaltung gewinnen. Servorzuheben find bie fikend bargestellten Relieffiguren Christi, der heiligen Zunafrau und der Apostel in der Liebfrauenkirche zu Salberftabt, fammtlich in Stud gearbeitet, ba man fich in biefen Begenden aufanglich bes fugfameren, erft nach Bollendung ber Arbeit erhartenten Materiale betiente, ehe man gu tem Cantsteine überging, beffen Bearbeitung eine funftgeubtere Sant beansprucht. Bunachft folgen bie alteren Steinsculpturen bes Bamberger Domes : Die Sautreliefs an ten Banten gwijchen tem Ofichor und ben Rebenraumen (eine Berfundigung Maria, die zwölf Apostel, ber Erzengel Michael über bem Drachen und bie zwölf Bropheten) und Die Sculpturen am norblichen Bortale auf ber Oftseite biefes Domes: eine Mabonna und einige Beilige. Gine ichon weiter vorgeschrittene Durchbildung sehen wir in ten Sculpturen in ber Rirche zu Wechselburg, vorzugeweise an ber Rangel und bem Altar, und an ber jogenannten golbenen Pforte bes Domes zu Freiberg in Sachfen, beren Reliefgestalten etel concipirt und voll lebentigen Befühls find. Die Sculpturen aus ber letten Zeit bes romanischen Styles nabern fich ber germanischen Kunstauffassung.

Die anglonormannischen Kirchen in England zeigen gewöhnlich an tem halbrunten Steine ober bem Tympanam unter ben Bögen ber Portale Sculpturen von geringem Relief und ziemlich roh gearbeitet. Zuweilen werden biblische Scenen, zuweilen Begebenheiten aus der Legende targestellt, öfters haben tie Sculpturen auch eine symbolische Bebeutung, beren Sinn zum großen Theil sehr bunkel ist; auch portraitsähnliche Bilder sinden sich über einigen Portalen in einer halbrunden Nische. Doch wurden Darstellungen lebendiger Figuren bis an bas Ende des zwölften Jahrhunderts blos als becorative Nebendinge betrachtet und mit Ornamenten in Verbindung gebracht, und die Madonna mit dem Christische auf dem Arme erscheint nicht vor dem dreizelynten Jahrhundert. Auch die Säulencapitäle und namentlich die Taussteine wurden reich verziert; so namentlich der Tausstein in der Kathedrale von Windsester, dessen Reliefs eine ganze Legende darstellen und wo sich auch sichen die Mitra und anderes Costum der Bischöfe zeigt, und der Tausstein der Kirche zu Coleshill in Warwissiste, aus welchem der Erlöser am Kreuze mit der Jungsrau Maria und dem Evangelisten Johannes erscheint.

Die Kleibertracht bes romanischen Zeitalters wird namentlich burch Grabmonumenie beutlich, wenn bie barauf befindlichen Figuren nicht in Monches ober Nonnentracht bargestellt find, wie häufig aus fromsmem Sinn geschah. Auch die Portraitstatuen und nicht firchlichen Monumente sener Zeit geben Zeugniß bavon, so wie hauptsächlich die Miniaturbilder in den Manuscripten.

In Italien entbehrt bie Seulymt bis zum Anfange bes zwölften Jahrhunterts alles felbstständigen Charafters, da die Schmudansstattung ber Kirchen vorzugsweise in Constantinopel gearbeitet wurde; so bestellte man die goldene mit getriebener Arbeit, Schmelzwerf und ebeln Steinen verzierte Tasel über bem Hanptaltare von S. Marco zu Benedig im Jahr 976 zu Constantinopel. Gben so waren bie burch ben Brand von 1823 mit zerstörten Bronzethüren von S. Paolo suori le mura bei Rom im Jahre 1070 burch Stantacins ben Gießer zu Constantinopel gegossen worben. Die barauf besindlichen Darstellungen waren

eingegraben (intagliati) und mit Silber und Golbfäben, so wie mit Schmelzwerk ausgefüllt. In ähnlicher Weise sind bie Thüren bes Heiligthums auf dem Berge Gargano in der neapolitanischen Provinz Capitanata und die zu S. Marco in Benedig, rechts am Haupteingange der Kirche, gearbeitet, ja letztere sollen unmittelbar von der Sophienkirche zu Constantinopel entnommen sein. Zahlreiche Bronzethüren aus dem elsten und swölsten Jahrhundert besinden sich an solchen Orten Italiens, wo byzantinischer Ginssüberwiegend war: im sogenaunten Exarchat (Kirchenstaat), im Königreich Neapel und in Sicilien; aber auch in Pisa, Verona, Piacenza, Mailand.

Die italienische Steinsculptur dieser Beriode zeigt noch ziemlich rohe Formen, obgleich namentlich seit bem Schluffe bes elften Jahrhunderts bie Runftler bemuht maren, ihre Namen zu erhalten. felten meifelten fie biefelben auf ben Werfen auf, und verfahen fie fogar mit pruntenben Beiwortern, mahrend gang im Gegentheil bie beutschen Runftler biefer Zeit fich bamit beguügten, ihre Runftwerke gur Ehre Bottes angefertigt zu haben, fo daß ihre Namen fpurlos verschwunden find. Co werden uns lombarbifche und todfanische Runftler genannt, beren Werfe fich gleichwohl zu höherer Bedeutung nicht erheben, bis alle überftrahlend nach Jahrhunderten tiefen Berfalls ber italienischen Sculptur Nicolà Pisano (geb. um 1200, geft. nach 1266) ale einsam glangender Stern auftritt. Der Ginfluß wandernder Runftler aus Deutschland, wo damals die Sculptur boch entwidelt war, und bas Studium ber Antife scheinen gleichgeitig feinem Genius die Richtung vorgezeichnet zu haben. Seine bedeutenoften Werke find die Sculpturen an ber Rangel bes Baptifteriums zu Bifa, welche er 1260 vollendete, und die 1266 begonnene Kangel im Dome zu Siena. Beibe find in carrarifchem Marmor ausgeführt und haben eine ahnliche Anordnung; bie Bruftung der erftern zeigt in Reliefe Chrifti Geburt, die Antbetung der heiligen drei Konige, die Darftellung im Tempel, ben Rreuzestod und bas jungfte Bericht, über ben bie Rangel tragenden Caulen und Bogen find allegorische Figuren, fo wie Evangeliften und Bropheten angebracht. In ber zweiten Rangel zeigt fich bes Meiftere Sand namentlich in ben allegorischen Gestalten, mahrend in ben Reliefe ber Bruftung Die Mitwirfung feiner Gefellen Arnolfo di Cambio und Lapo, fo wie feines Sohnes Giovanui, mit beren Silfe er Dicfes Wert vollendete, fich in einer Unnaherung an den germanischen Styl bemerkbar macht.

Der Standpunft der Malerei in der romanischen Beriode ist in der ganzen Eigenthumlichkeit besons ders aus den Miniaturbildern der Handschriften zu ersehen. Eben so wie in der Sculptur zeigt sich auch in der Malerei des zehnten Jahrhunderts in Deutschland ein llebergang aus der altchristlichen Kunst zu größerer Selbstständigkeit. Dis zum Anfange des zwölften Jahrhunderts war jedoch die Form mehr ein Sinnbild des Gedankens, als daß sie denselben unmittelbar ausgesprochen hätte, und häusig sinden wir daher noch eine schriftliche Erklärung neben den Darstellungen; erst gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts nehmen diese Bilder das Gepräge einer freieren, sich selbst bewußteren Darstellungsweise an. Nächst den religiösen Werken wurden auch die Handschriften der Profantiteratur, namentlich die Erzeugnisse der um diese Zeit sich lebensvoll entwickelnden nationalen Poesie mit Vildern und gemalten Nandverzierungen, so wie mit phantastischen großen Anfangsbuchstaben in bunter Malerei versehen, und hier, wo die Darstellungsweise von der schemalischen religiösen sich lostis, begann sie auch zuerst, sich freier zu entsalten. Sin gleicher Eiser wie in den Malereien der Handschriften zeigte sich auch in der Wand malere i, welcher in firchlichen und profanen Bauwersen vielsache Gelegenheit für ihre Darstellungen gegeben war. In bedauern ist, daß die meisten dieser Werse in späterer Zeit weiß übertüncht wurden und unsere Kenntnis von ihnen sich zum größten Theil auf die schriftlichen Nachrichten beschränkt. So ließ z. B. König Heiurich 1.

(† 936) in seinem Palaste zu Merseburg seinen Sieg über bie Ungarn bilblich barstellen, und Wandsmalereien im westlichen (Beters.) Chor (aus ben ersten Decennien bes breizehnten Jahrhunderts) bes Domes zu Bamberg sind erst in neuerer Zeit wieder von der barauf besindlichen Tunche befreit worden. Die Schlösser und namentlich die Kirchen waren mit funstvollen Teppich en ausgeschmudt, die man mit gestickten oder eingewirften bilblichen Darstellungen zierte. Man bediente sich solcher Teppiche in den Schlössern zum Aushängen vor die innern roh gelassenen Bande der Säle und Zimmer. Bemerfendswerth ist der 210 Fuß lange, 19 Zoll hohe gestickte Fries zu Bayeur, welcher, bald nach der Eroberung Englands durch die Normannen angesertigt, die Thaten Herzog Wilhelms bei dieser Gelegenheit darstellt. — Mit dem Ende des zehnten Jahrhunderts tritt ein völlig neuer Kunstzweig, die Glasmalerei, auf, deren Darstellungen als einsache, mit durchsichtigen bunten Gläsern ausgesüllte Conturzeichnungen erscheisnen. Als das Vaterland dieser neuen Kunstübung ist mit ziemlicher Wahrscheinlichseit Deutschland anzussehen, die ältesten Glasgemälde, von welchen sich Nachrichten vorsinden, gehörten der Kirche des Klosters zu Tegernsee in Baiern an und beutsche Künstler trugen später die neue Kunst in das Ausland.

Baft noch mehr als bie Sculptur ericheint bie Malerei bis jum Enbe bes zwolften Jahrhunberts in Italien ohne alle Selbstständigfeit, während musivische Arbeiten mit gutem Erfolg ausgeführt werben, anfangs gang in byzantinischer Beise, bann aber mit bem Ende bes zwolften und bem Unfang bes breis zehnten Jahrhunderts in freierer Entwickelung. Auch einige Wandmalereien aus biefer Zeit haben fich erhalten, fo vom Jahre 1230 die Abbilbungen der Apostel, der Propheten und der Geschichte Johannes bes Taufers im Baptifterium ju Barma; bemerfenswerth als Tafelgemalbe jener Zeit ift befontere nur ein großes Madonnenbild des Guido von Siena von 1221 in S. Domenico zu Siena. Erft Giovanni Cimabue (geb. 1240 gu Floreng, geft. bald nach 1300) erwectte bie Malerei nach langem Berfall gu neuer fraftiger Entwickelung; innerhalb ber einfachen Typen altüberlieferter schematischer Formengesetze entfaltete er einen Abel und eine Großartigfeit bes Style, Die man bis bahin nicht gefannt hatte. Man bewahrt zu Florenz zwei große Mabonnenbilder von ihm: bas eine, jest in ber Afabemie, zeigt noch vorherrichend bas byzantinische Clement, mahrend in bem andern, in G. Maria Novella bie eblere Form und bie zartere Durchbildung entschieden hervortritt. Geine bedeutenoften Werke sind aber die Wandmalereien in ber Oberfirche von G. Francisco ju Affifi, am oberen Theil ber Banbe bes Langichiffes und an ben Gewölben beffelben, Darstellungen aus bem alten und bem neuen Testamente in lebensvoll bramatifcher Ausführung, und Bruftbilder von Beiligen, umgeben von Blumenornamenten und Genien. Das Sauptwerf eines jungeren Meisters, bes Sienefers Duccio bi Bnoninfegna, ber in ber von Cimabue'angebahnten Nichtung weiter arbeitete, gehort allerbings ichon bem Unfang bes vierzehnten Jahrbunderte an, wir ermahnen baffelbe jeboch fchon jest als Beifpiel bes noch mehr entwidelten Beftrebens, Die fruheren Runfts formen zu größerer Lebentigfeit und Naturwahrheit fortzubilben. Daffelbe besteht in einer auf beiten Seiten gemalten Tafel fur ben Dom ju Siena, Die Borberfeite zeigt eine Mutter Gottes umgeben von Seiligen, auf ber Rudfeite befinden fich gablreiche Scenen aus ter Leibenegeschichte Beju in fleinerem Magitabe bargeftellt. Spater murbe biefe Tafel getrennt und beibe Theile ichmuden jest bie Bante bes Domes.

Von bedeutenden Mosaiswersen aus dem Ende bes dreizehnten Jahrhunderts erwähnen wir die von Jacobus Turriti 1291 in den Altartribunen von S. Maria Maggiore und S. Giovanni in Laterano zu Rom gearbeiteten; ferner eine Krönung und eine Himmelfahrt der Maria von Gaddo Gaddi, die erstere im Dome zu Florenz, die lettere in dem zu Pisa.

## Der germanische oder gothische Kunsisinl.

Die geistige Regsamfeit, welche zur Zeit ber Kreuzzüge im Abendlande berrichte, mußte nothwendiger Beife auf allen Gebieten ber Biffenschaft und Runft wefentliche Beranderungen herbeifuhren; vom bedeutendsten Einflusse barauf war bas von der Zeit Friedrichs I. bis zu berjenigen Friedrichs II. ohne Bebenken weltlicherfeits noch meiftens anerfannte Borwalten bes Sobenftaufifchen Raiferhaufes, welchem englische, wie frangofische, banische und schwedische, wie italienische, polnische und ungarische, wie spanische Könige gang unzweideutig ihre Sulbigung bezeugten ober felbft barbrachten. Das dominium mundi, welches innerhalb ber Grenzen, in benen ber Raifer bie Schirmpogtei über bie Rirche auszuuben hatte, von allen Seiten bemfelben eingeräumt wurde, war bamale ungeachtet ber vielfachen Drangfale und Wiberwärtigfeiten noch etwas mehr, benn eine bloge Ibee, als welche es, zumal feit ber weiteren Berbreitung ber Universitäten im vierzehnten und funfzehnten Sahrhunderte, in den Lehrbuchern und auf den Lehrstühlen ber Juriften erft vollerrechtlich allmählig ausgebilbet und in ben Boltomeinungen heimisch gemacht murbe. Die Nation, beren Monarch ftets, auch zur Zeit Ludwigs XIV., bas unbestrittene Bortritterecht in ber Reihe ber weltlichen Fürsten ausübte, ja, nicht felten, als ob bies fich von felbst verftande, ichiederichterliche Gewalt in ben europäischen Angelegenheiten beanspruchte, erfcbien im Mittelalter ohne Frage als bie bei weitem machtigfte, ale die erfte; und wenigstens in ber Theorie, Die oftere ftarfer ift, ale alle Brarie, im Reiche ber Geifter, hatte bas dominium mundi ftets feine Giltigfeit. Noch obenbrein maren alle Ungehörigen ber romifchfatholischen Rirche mit Ausnahme ber reinen Relten, Glaven und Magnaren entweder Germanen im wahren Sinne bes Wortes, ober boch in fofern Sprößlinge von folden, als fie germanisches Blut in mehr ober weniger bebeutenden Gaben fich beigemischt hatten, und bas Bewußtsein von biefer ihrer fleischlichen Berwandtichaft mit ben Germanen, mit ben Deutschen insbesonbere, tonnte noch nicht in ihnen erftorben fein, jumal bie geistige Bermanbischaft ungufhörlich von Seiten ber Kirche geforbert und unterhalten wurde, Entichieben zeugt bafur bie fehr auffallende Aehnlichkeit, Die offenbare Uebereinstimmung ber Bildungezuftande, vor Allem des wiffenichaftlichen und funftlerifchen Lebens. Das thatfachliche Uebergewicht ber Germanen, welches mahrend bes Mittelalters faum je in Zweifel zu ziehen war und bis auf bie Beit ber frangoffichen Bourbons von feiner Seite ernftlich in Frage geftellt wurde, begrundet am beften die etwas feltsame Bezeichnung ber mittelalterlichen Runft mit bem Ausbrude einer germanischen ober altbeutschen, wofür, ohne daß man recht weiß, wie, nach und nach bas Beiwort ber gothischen in Gebrauch fam, wenn es nicht vielmehr von alten Zeiten ber fich im Gebrauche erhielt. Uebrigens war fowohl ihrer fubjectiven, als auch ihrer objectiven Seite nach die Runft in ihrem innerften Wefen eine echt germanische ober beutsche, in fofern Die Sentimentalität, welche die Bermanen mehr, als andere Bolfer, fennzeichnet, barin ftets vorherrichte, fo bag es im Allgemeinen auf eine tiefere Erregung bes Gefühles und Gemuthes, in religiofer Sinficht auf Erhebung ber Bergen abgefehen war, mogen wir immerhin jugestehen muffen, bag bie echte Runft, Die jogenannten Effecte, Die Bervorrufung leibenschaftlicher Affecte ganglich ablehnend, nur ein reines Wohlgefallen an ber wahren Formenschönheit als ihr Ziel betrachtet. Wir könnten noch überdies auf Die tief innerliche Bermandtschaft, welche zwischen bem Chriftenthume und bem Germanismus ftattfindet, uns berufen, um die mittelalterliche Runft, die lange Beit niemals eine andere, als eine driftliche, fein wollte, fur eine bem germanischen Sinne und Wesen entsprechende zu erflaren; es genügt uns nun, nur noch zu

bemerken , bag bie Biffenschaft allgemein , in England und Frankreich eben fo , wie in Deutichland, biefe Bezeichnung angenommen hat, nur baß fie bas Wort balb in weiterer, balb in engerer Bedeutung braucht, indem sie im zweiten Falle die romanische Kunft, die Manche auch eine germanisch-romanische nennen, von bem Begriffe ausschließt. Man ift ber Meinung gewesen, bag bie italienischen Romanen aus Sag tie erft feit höchstens zwei Jahrhunderten gebrauchlichere Benennung : "gothisch," Lie nun als gleichgeltent mit : "germanisch" insonderheit fur die mittelalterliche Bauweise angewendet wird, erfunden hatten, ohne baß bies im mindesten sich erweisen läßt. Sind benn nicht auch in Italien großartige Bamverke von gothischem Charafter, beren Aufführung teutschen Meistern aus gang freiem Gutschluffe übertragen wurte? Wie läßt damit fich ber vorausgesette Saß zusammenreimen? Gind boch bie heutigen Italiener felbft großentheils Sprößlinge von Gothen und Longobarben , von echten Bermanen; wie unnaturlich , wie thöricht, feine Ahnen und bas, was biefe liebten, zu haffen aus bloger Laune! Der Geschichtichreiber Gregor, erst Diaconus, nachher Erzbischof zu Tours († 17. Novbr. 593), berichtet vielmehr, daß Ronig Chlotar ju Rouen, alfo im elafifichen Lande ber gothischen Baufunft, um 560 bem beiligen Petrus aus Quadersteinen habe eine Kirche bauen laffen, und bag bie Baumeister Gothen aus Italien gewesen seien. Dies scheinen und Grunde zu fein, mit benen vielleicht bie Entstehung ber Bezeichnung : "gothisch" fich barthun, oder doch der Gebrauch derselben fich rechtfertigen laßt in Bezug auf alles tasjenige, mas im Rirchenban mit bem echt Römischen im Wiberspruche ftant, und was bie alten Romer als etwas Frembartiges wohl barbarisch genannt haben wurden. Wie tem aber auch sei, in engerer Bedeutung versteht man nun allerbings unter ber Gothif ausschließlich die Kreuzgewölbe = und Spigbogenbaufunft, tie möglicher Beise, aber feineswegs gewiß von Franfreich aus nach Deutschland fich ten Weg gebahut haben tuifte; es fann an und fur fich kaum noch die Frage fein, baß fur großartigere Bauunternehmungen bas einfache Rundgewölbe und ber gebrauchliche Rundbogen, beren Tragfabigkeit in bemfelben Berhaltniffe abnimmt, in welchem die Spannung zunimmt, auch ben Deutschen balt als unzweckmäßig erscheinen, bagegen ber eine geringere Tragbarteit erheifchente und eine größere bedingente, aufftrebente Spigbogen und bas Rreuggewölbe auch ihnen batt fich empfehlen mußten, jumal bie ebenfalls balt heimisch werdenten Pfeiler in ihrer Maffenhaftigfeit den Ober- und Mitteldruck in seiner ganzen Bucht fo fraftig auf fich nahmen, daß nun tie Außenwante, zu beren Unterfrügung fortan vereinzelte außere Bfeiler und Witerlagen hinreichten, für eine größere Anzahl höherer Tenfter ohne Nachtheil fur tas Ganze turchbrochen werden fonnten, überhaupt nun vorzugeweise viel weniger zum Tragen bes Oberbaues, als zum Abschlusse bes Raumes bienten. — Der herrliche Aufschwung, welchen gur Beit ber Sobenftausen, ja, gum Theil burch beren Ginflug im Abentlande die gesammten Bildungebestrebungen nahmen, mußte ja boch am meiften fich außern und fich geltend machen im Rirchenbaue, ber ben Bolfern eine Bergenssache geworden mar. Die Fürsten best breizehnten Jahrhunderts, vor allen der lette Babenberger Friedrich der Etreitbare († 1246), der Raifer Friedrich II. († 1230), Rönig Ludwig der Heilige († 1270), Przemyel Dtafar, König von Böhmen († 1278), Hein= rich ber Erlanchte von Meißen und Thuringen († 1288), Kaiser Rubels I. von Habsburg († 1291), König Jakob I. von Aragonien († 1276), Alfonso X. ter Weise, König von Castilien († 1285), König Alfonso III. († 1279) und König Diniz († 1325) von Bortngal, waren tief burchbrungen von tem warmen Weifte einer feinen und garten Sitte, ober einer reinen und innigen Frommigfeit, wie fie aus einer eigenthumlichen edlen Geiftesbildung hervorgehen mußte, während dagegen die Papfte noch oft durch bebeutenbe Gelehrsamfeit, fast immer burch bewältigende Willenofraft fich auszeichneten. Manche Wiffen-

icaften, inebefondere fammt ber Geschichte die theologischen und philosophischen Bacher in ber scholastischen Korm, erfreuten sich im Rreise ber höheren, gebildeteren Stände nun der regsten Theilnahme und aller möglichen Beforderung; aber die Naturwiffenschaften lagen noch in Banden, und zwar nicht nur in benen bes alten Aristoteles, sondern auch in denen von seinen Anhängern, wofür mehr oder weniger die traurigen Schickfale eines Roger Bacon († um 1293) und eines Raymundus Lullus († 1315) zeugen fonnen. Indeg auch jenes Jahrhundert hatte seine Weltwunder der Gelehrsamkeit, wie unter den Muhammedanern, fo auch unter ben Chriften; ber Ruhm eines Thomas Grafen von Aquino († 1274), eines Bonaventura († 1275), eines Albertus Magnus von Bollftabt († 1280) und eines Johannes Duns Scotus († 1308) bleibt ein unverganglicher; fie erstiegen ben Gipfel aller menschlichen Weisheit, Frommigfeit und heiligfeit. Albert ber Große, ber Leibnit feiner Zeit, pflegte alle Wiffenschaften, auch bie verponten ober beargwöhnten; er ragte nicht minder hervor als Naturforscher und Mathematifer, benn als Theolog und Philosoph; ja, er, der ehemalige Bischof von Regensburg, war als Mönch zu Köln felbst Baumeifter, so daß man unter den zahllosen Kirchenbauten jener Tage bald hier, bald dort seine Fußtapfen wieber findet. Die Kölner Dominicaner- Rirche ift bas Werk feiner Sand. Den Sprachen, welche bis babin bie Scheuern ihrer Literatur mit ben goldnen Garben ber reigenoften und anmuthigften Fruchte erfüllt hatten, aber auch schon manchen Auswuchs von Ueppigkeit hegten, gesellte sich, wie auf den Zauber einer zu allen Zeiten unerhörten Begeifterung, urplöglich die italienifche bei, Die mit einem fuhnen Ablerfluge fogleich über alle Wolfen empor fich aufschwang zum hehrsten Sonnenglanze in Dante (Durante Allighieri) aus Florenz († 1321), welchem Francesco Petrarca aus Arezzo († 1374) und Giovanni Boccaccio, wohl aus Florenz († 1375), wiewohl Cohne eines ganz anderen Geiftes, balb als vollentete Meifter fich anichloffen. Solde Manner bringen alle biejenigen, welche noch von einer empörenden Rohheit reden, mit einem Schlage zum Schweigen. Schon ein Jahrhundert früher hatte Deutschland seine allergrößten Kunft - Epifer in einem hartmann von Dwe oder Auc († um 1215) und einem Wolfram von Eschenbach († um 1225), Geister vom ersten Range, und in seinem Balter von der Vogelweide († 1250) eine der lieblichsten Erscheinungen unter den Dichtern aller Beiten. In ber Luft, in welcher folche Manner fich wohl und behaglich fühlten, mußte ja doch die Kunft bluben und gedeihen. Bas uns insonderheit über Die Bauunternehmungen berichtet wird, ware und vielleicht unglaublich, wurde es nicht durch die freilich oft unvollendeten Riefenden fin aler bestä-Große Beränderungen waren nun auch in perfonlicher Rücksicht eingetreten : Die Bifchofe zwar blieben in der nachsten Beziehung zum Bauwesen, um welches fie, und zwar eben damals fast alle, fich fortwährend die strahlendsten Berdienste erwarben; aber den Klöstern, den Mönchen wurde ihr baufunftlerisches Borrecht, ihr Monopol, wie sehr sie sich auch sträuben mochten, nach und nach entzogen, vor Allem durch bie von Heideloff und Schnaase gründlich erforschten Bauhütten, seitdem die Maurerei sich zur Steinmegfunft vervollfommnete.\*) Der Name, welcher aufänglich im eigentlichsten Ginne gu nehmen ift für bie Buden, in welchen die Steinmegen und andere verwandten Sandwerfogenoffen fich versammelten, -trug fich ohne Zweifel bald über auf beren Zunftverbindungen ober Innungen felbft, Die man ichon im dreigehnten Jahrhunderte barunter fich zu benten hat. Die Untersuchung von Urfunden hat bis jest eine

<sup>\*)</sup> Die gewöhnliche Unnahme, daß die Logen der Freimaurer aus den Bauhütten entstanden seien, soll wenigstens nicht ganglich übergangen werden, mag es immerhin auf jeden Fall gang flar fein, daß das Wesen der Bauhütten in den Logen fich nicht findet, hochstens ein gewisser Theil von Symbolif nebst der Geheimthuerei aus jenen auf diese fich vererbt hat.

folde Bereinigung ber Bauhandwerfer zu Baris im Jahre 1258 entbedt, Die erfte, von ber wir bestimmte Renntniß haben, aber hochft wahrscheinlich nicht die erfte unter benen, die es gab; fur uns viel intereffanter ift die Rochliger Baubutte, teren Bapiere Raifer Rutolf I. bestätigt hat. \*) Un ter Spipe einer Bauhutte, die Gefellen und Lehrlinge in fich ichloß, ftand ber vom Bauherrn erforene Meifter; ber erfte unter ben Gefellen war ber von biefem nicht nach Billfur, fondern in Gegenwart fpruchfahiger Zeugen ermablte Parlirer (von parler, unfer Polier). Gin tiefes Schweigen umhillte tie Beheimniffe ter Runft und umgab auch die gefammte Thatigfeit der Werkleute, jumal beim Rirdenbau, ber ale Gotteedienft galt. Da ber Trieb bes gefelligen , bes genoffenichaftlichen Lebens und Befens niemals im Abendlande reger war, ale in jener Zeit ber Stabtegrundungen, verbanden fich fruber ober fpater mehrere Baubutten ju einer Gemeinschaft, wie bies, leiber erft 1459, fur Regensburg urfundlich nachgewiesen ift. Die fromme Begeisterung, mit der man den Kirchenbau in Angriff nahm, übersteigt beinahe alle unsere Borstellungen; hurter ergahlt, daß am Strafburger Munfter bisweilen hunderttaufend Arbeiter, beren viele aus weiter Kerne, auch aus Defterreich, fich einfanden, ohne einen anderen Lohn in Unipruch zu nehmen, als - ein heiteres Bewußtsein, ju gleicher Zeit beschäftigt gewesen seien, und in Betreff bes Liebfrauenbaues ju Freiburg ift Aehnliches von Schreiber bargethan worben. Die erfte berartige Bereinigung gum driftlichen Liebeswerfe, ber wir in ber Beichichte begegnen, foll 1145 ju Chartres vor fich gegangen fein, mo nach be Caumont und Rreuser "große Herren, ftolg auf Geburt und Reichthum, fich freuten, Steine, Kalf, Solz und bergleichen herbeizuschleppen;" ja, an Umiens legte felbst ber Ronig mit ten gemeinsten Leuten Sand an. Auch vornehme Damen weltlichen Standes, und nun vollende erft Nonnen faben eine Chre barin, Sanblangerbienft zu verrichten, mahrend ber Abt, Die Rutte aufgeschürzt, mit ber Megruthe arbeitete, felbst "ein Borbild fur Alle, " teren Niemand Theil nehmen burfte, bevor er gebeichtet und mit Bedermann fich verfohnt hatte. Go ift benn nicht zu zweifeln , bag an manchen unferer Rirchen felbft ber Schweiß von ichonen Sanden haftet. Noch obentrein pflegten auf Bitten bes Pfarrers Beiftenern aus tem gangen Lande einzugehen in England nicht andere, ale in Frankreich und mohl auch auderwarte. In folder Weise find biefe unfere ehrwurtigen Rirchengebaute entstanden ; find fie nicht Denkmaler einer eben fo anmuthigen, wie iconen Frommigfeit? Der Bafilifenftyl hatte fich ingwijchen, und gwar bis gegen 1300 überall, auch in ben baltischen ganglich umgewandelt unter ben funftfertigen Santen : ber romanifche Muntbogen war formlich verbrangt von tem germanischen ober gothischen Spigbogen; an Die Stelle ter flachen Decken traten in allen Schiffen, fo wie im Chore, Gewölbe, und zwar Kreuzgewölbe, oft von ungehenrer Laft, außerst felten Ruppeln, ober Tonnen und Mulben, beren indeg auch bie und ba in Deutschland, namentlich in Desterreich, einzelne vorfommen; auch bie Caule mußte, wenigstens als Sauptträgerin, weichen vor ben gewaltigen Pfeilern, Die, einer großen Bielgestaltigfeit und Mannigfaltigfeit fabig und zwischen ben Schiffen gemeiniglich ju Arkaben vereinigt, Die gange Wucht bes Dberbaues auf sich nahmen; der starfen Außenwände bedurfte es fortan nur zum Abschlusse des Gebändes; sie founten füglich öfter burchbrochen werten, um außerhalb tes hoben Chores, wo man gern ein muftifches Dunkel zu ergreisender Beleuchtung am Altare bewahrte, dem Junern mehr Licht zu gewähren mittelft zahlreicherer ichtauf emporftrebeuter Teufter in mohlgeordneten Reihen; himmelanftrebente Thurme, Die hober und bober fich verjungten, um entlich, wie tie Cebnfucht, in ter tem Auge faum erreichbaren Leere ter Luft fich

<sup>\*)</sup> Inobesondere war es ter unabhangige Gerichtoftant, welchen ter erfte habeburger tiefer Baubutte vertieb.

zu verlieren, lagen nun gewöhnlich mindeftens zwei, einer zur Rechten, ber andere zur Linken bes Portales, im Plane; babei vergaß man jedoch nicht ber Erbe, fondern was biefe Baffendes aus bem Pflangen = und aus bem Thierreiche barbot, bas wurde, als wollte man bie gange Schopfung vor Angen legen und fo an ben Schöpfer erinnern, oft in reigender Sinnbilblichkeit, zum Schmudwerfe verwendet, mabrend auch fonft noch die Bildnerei und die Malerei die Erlöfungsgeschichte dem Auge zu vergegenwärtigen suchten. Ueberhaupt wurden außer dem Bildwerke zur Berzierung benutt: theils das Magwerk, eine Linien-Gestaltung, wobei "bie Rafe, "theils bas Laubwert, wobei "ber Frauenfchuh" in Deutschland charafteriftisch geworden ift; in bas Laubwerk wurde ber Regel nach nun bloß Baterlandisches aus Wald, Feld und Garten aufgenommen. Bon ber Musbildung ber Gingelnheiten bemerft Dtto gang richtig , "baf fie, anfangs ftreng und einfach, spater freier und reicher, zulett einerseits in Ueberfulle, andererseits in Trodenheit ausarteten." Selbft ber principielle Spigbogen erlag einem folden Schidfale, fogar in bem fo nuchternen, fo verftandigen England, indem bem einfachen, ber fich noch zum langettformigen geftaltete, nun ber zusammengesegte balb als gefchweifter, balb als breis ober fleeblätteriger in mehreren Formen hinzugefügt murbe, julest ber berühmte Tubor-Bogen mahrend ber Regierung Beinrichs VII. Bei Festhaltung bes alten Grundplanes, aus bem nur die Arppta auf immer verbrangt, in bem bafur ber Schluß bes hoben Chores binter bem Altare öfters zu einer erweiterten , in mehreren Gden gestalteten Raumlichkeit ausgebildet wurde, ift es alfo burchgehends bas vorherrichende Aufstreben der geraden Linien - Paare bis zur spigbogigen Berbindung, was nebst dem Kreuzgewölbe, in beffen vier Theilen zwischen ben Gurten bie Tounenvertiefung fich mehr und mehr verflachte, Die echte Gothit im engeren Sinne fennzeichnet, in welcher ein berartiges Bebaude wirklich einen ichonen Drganismus darftellt. -

Beilen wir nun vor Allem bei Deutschland, wo, wenn auch Frankreich ber Beit nach ber Bortritt gebuhrte, boch ber Styl am schonften und besten fich ausgebildet hat, fo laffen fich flar genug brei Entwidelungsftufen ber Runft unterscheiben, indem bas vierzehnte Sahrhundert als Bluthezeit, während deren der reinste Geschmack sich fund giebt, in der Mitte liegt. Unter den vorhandenen Denkmälern geht hier der Entstehungszeit nach allen voran die Liebfrauenkirche in Trier (1227 — 1244), ein Gebäude von absonderlicher Gestalt, ein gleicharmiges Kreuz mit Capellen zwischen den Armen, fo daß das Ganze als ein Zwölfeck erscheint, worüber ein viereckiger Thurm aufsteigt. Das höchfte Bunder der Gothit aber, welche hinwiederum für die echt chriftliche Baufunft angesehen wird, ift die Idee des Kölner Domes (f. Bl. 90), welcher heute noch feiner Bollendung harrt und berfelben hoffentlich entgegengeführt werden wird; die Gründung beffelben erfolgte am 14. August 1248 burch den Erzbischof Konrad von Hochstädten, die Einweihung des Chores nicht eher, als am 27. September 1322. Rach neueren Forschungen, denen jungft auch 21. Reichensperger wieder beigetreten ift, tann es faum noch eine Frage fein, daß frangofische Rirchen, nämlich die Rathedrale von Umiens (1220-1288) im Chore und die Sainte Chapelle zu Paris in Betreff ber Kenfter bem Kölner Domplane vorangegangen find mit vorbildlicher Einwirfung. Der gewohnte Bafilifenftyl ift tarin aber ungeachtet der Künfschiffigkeit, so wie der Dreischiffigkeit der allerdings weit herabgerückten Rrengesarme (bes Duerschiffes), auf das strengste bewahrt, auch die Regel in den beiden westlichen Thurmen\*)

<sup>\*)</sup> Der Flächeninhalt beträgt im Lichten 62,918 Quadratfuß rheinl., die Thurmhöhe 474,3 Fuß.

beobachtet. Den Pfeilern, beren Kern bie Rreisform im Durchichnitte hat, ift von allen Geiten fraftige Unterftugung burch Streben unt Biberlagen auf geschmadvolle Beife verlieben, intem auf langlich vieredigen Codelplatten bie ebenfalls edigen Bafen von Salbfaulen ruben. Doch wir wollen nicht versuchen, bie vielen Beschreibungen zu vermehren, welche nach Sulp. Boifferee (1822) gegeben worten fint, sonbern nur noch bem Fortgange tes Beiterbaues alles mögliche Glud wunfchen. Ferner frammen aus ter beffes ren und besten Beit bie Munfter gu Strafburg und gu Freiburg im Breisgau, von welchen ter erftere Bau tie gange Entwidelungegefchichte ber Kunft gleichsam in ein em Bilbe une verewigt; am berulymteften ift baran bie Façate, bie nach Bollenbung tes Langhauses (1275) im Jahre 1277 in Uebereinstimmung mit bem frangofischen Rathebralftyle in Angriff genommen, aber burchaus in germanifchem Beifte erft bis 1339 gu Ctaube gebracht, mit bem reigenoften Comudwerte ausgeftattet murbe, woranf man nach langerer Zeit ben nörblichen ber beiben Thurme, beren anderer noch immer an bie Edmade unferes Beschlechtes mahnt, bis 1439 emporfuhrte, ohne bag ein wesentliches Berterbuig in ten Formen bes Styles eintrat. Unter ben Werkmeistern biefes Brachtbaues, teren zienlich viele bekannt find, ift vor allen mit bem hochften Ruhme gefront Erwin von Steinbach († 1318), beffen Tochter Cabina ale Bilbhauerin bafur thatig gewesen ift. \*) 3m Freiburger Munfter, an welchem um 1330 Meifter Beter von Bafel und Meifter Beinrich ber Leittrer bauten, nachdem bas Langhaus 1122 fammt tem Bortale fcon im breizehnten Jahrhundert vollendet war, gilt ber Thurm, 385 fuß hoch, über ber Pforte, gumal in feinen hochften Theilen , fur bas erhabenfte Meifter - und Mufterftud an Schonbeit und Bracht ftyliftifcher Durch = und Ausbildung; man fonnte fich ichon langft barüber freuen (fpateftens feit 1258), ale Sane Riefenberger von Grat erft (1471-1513) ten Chor hingufugte, ter freis lich eben fo wenig, wie bas Innere ber Schiffe, ju bem Prabicate einer Ginheitlichkeit bes eine Blade von 30101 Onabratfuß einnehmenben Gangen berechtigt. Biele Jahrzehenbe ichritten über tiefe Bauplane hinweg; und unwillfurlich veranderten fich inzwischen bie Iteen ber Menichen. Das Mittelalter fteht in Betreff ber Kunftunternehmungen bem flaffifchen Alterthume feineswege nach, fontern vielmehr vorgn, wenigftens in maucher Sinficht. Beber reiner gehalten, noch gleichmäßiger burchgeführt, als ter Freiburger Munfter, find ber Dom gu Beglar (breizehntes bis funfgehntes Jahrhundert) mit bem noch unvollendeten Thurme und bie Collegiat. Rirche gu Kanten (1213 - 1525), von welchen ter lettere Bau ben öfters febr regen Gifer breier Jahrhunderte empfant. Ferner reichen bis in bie beste Beit zurüd ber ichon 854 burch Ludwig ten Deutschen gegründete und 1238 dem heiligen Bartholomaus gewitmete Dom gn Frankfurt am Main, außer tem treifachen Schiffe, tas noch von 1239 ber übrig ift, in ber Zeit von 1315-1512 ind Werk gefett, fotann bie Leonhardse, bie Stephande und tie Quintinis Rirche zu Mainz, tie Münfter zu Rolmar (1263-1350) unt zu Bafel (1363), tie Ratharinenfirche gu Oppenheim, gumal bas Schiff, unt noch manche antere. Den theinischen Bauwerken ber klassischen Zeit stehen biejenigen ter öftlicheren ganter an Bollendung und. Durchbiltung tes Emles nach, voran aber unter benfelben ter Dom ju Regeneburg (1275-1486) und ter Minifter zu Ulm (1377 bis nach 1500, f. Pl. 91). Den Gunthein zu letterer Kirche legte ber Burgermeifter Rraft am 30. Juni 1377. Unter ben genannten Baumeiftern ftebt bie berühmte Berner Kamilie Enfluger im Borbergrunde, aus teren Mitte tie Ramen Beinrich, Michael unt Ulrich, fotann Ulrich's

<sup>\*)</sup> Der Thurm, berechnet auf nahe an 600 Tug, hat nur eine Sobe von 452 Tug theinl., ter Fladeninhalt beträgt 41702 Quadratfuß.

Sohne Raspar und Matthaus, fpater noch ein Moris namhaft gemacht find; außer ihnen werden besonders Matthaus Boblinger aus Eglingen und ber Mugsburger Baumeifter Burfhard Engelberger fammt bem Barlirer Lienhart Aelilin aus Kellheim in ben Urfunden ermahnt. Mit diefen und anderen Ramen, benen bas leiber nicht vollendete Bauwerf zuzuschreiben ift, haben fich auch die Riffe erhalten, die nothig fein wurden, um ben Blan gang auszuführen. Der Raum, ben bas Gebaube einnimmt, mißt im Lichten gegen 43500 Quabratfuß; ber Thurm ift von Aufang berechnet auf 475 Fuß rheinl., hat aber nur eine Sohe von 307 Buß erreicht. Dem Sauptichiffe liegen je zwei Rebenschiffe zur Geite, aber erft feit bem fpater mehr ents wickelten Blane und bem bie Bollendung bes Gangen beabsichtigenden Umbaue. In dem ersteren ruben unterhalb bes Wewolbes maffenhafte Bante auf ben hoben, gewaltigen Spigbogen, bie fich auf machtige fechsedige Bfeiler ftugen. Bu biefer brudenben, faft beangftigenben Schwere bilben bie neueren Seitenschiffe mit ihren jungfräulich ichlanten Caulen unter freundlichen Sterngewolben einen anmuthigen Begenfat, namlich ben bes Leichten und Milben. 3m Meugeren ift an bie Stelle bes prachtigen Bortales, bas man ber gangen großartigen Aulage nach erwarten fonnte, ein echt beutscher Bau getreten, nämlich eine Salle, an ber Borberseite mit brei hoben Spigbogen, von benen ber mittsere bie beiben anbern überragt. Der Thurm in seinen zwei ausgeführten Stochwerfen . von benen an ber Biebelfeite bas niebere brei , bas obere zwei höhere Rundbogen mit reicheren Zierrathen hervortreten läft, erinnert ichon an die spätere Entwickelung tes Styles, jugleich aber auch an die Brachtliebe behabiger freier Reichsburger, die fogleich im Aufange mit einer Urt frommen Stolzes erflarten, bag fie allein, frember Unterftugung entrathend, die Roften bes Baues auf fich nahmen, woraus fich wohl am beften erflart, bag ihm feibft nach ber Wieberaufnahme im Jahre 1502 nicht nur bie innere Ginheit, fondern auch die außere Bollendung abgeht, nun ichon feit 350 Jahren. Un biese beiben Denfmaler ber Baufunft vom erften Range schließen fich an Die Stiftefirche ju Wimpfen im Thale (1262-1278) mit noch romanischen Thurmen, die Marienkirche zu Bamberg (1327 — 1387) mit Erinnerungen an ben Rolner Dom, bie heilige Kreugfirche gu Emund (1350-1410) mit brei bis in ben Chor fich erftredenden gleich hohen Schiffen, ferner zu Rurnberg bie Cebalbefirche (1361-1377), ebenfalle mit folden Schiffen, fammt ben Thurmen, von benen ber fubliche 1300, ber andere 1345 angefangen warb, und bie auch dreifchiffige Frauen= fir che (1355-1361) mit vorzüglicher, fehr malerischer Façabe im Westen, sobann bie außerlich befonders schone Mariencapelle zu Burzburg (1377 — 1479), die Mariencapelle zu Reutlingen (1247-1343), Die St. Lorenzfirche zu Rurnberg, ber Dom zu Munchen (1466-1488), Die Sauptfirche zu Nordlingen (1428 — 1505), Die Rlosterfirche St. Ulrich und St. Afra zu Augeburg (1467 bis nach 1500) u. a. Unter Diefen ift die Kirche zu St. Lorenz in Rurnberg fur eine Berauschaulichung und nähere Erörterung ausgewählt, zumal fie barthun fann, ob und in wie weit der zu ihrer Erbanungszeit ichon eintretende Riedergang ber Kunft bier um fich gegriffen habe; wir geben auf Bl. 92 eine innere Unficht. 3hre gegenwärtige Widmung batirt erft vom Jahre 1275, Da früher blos eine Capelle an ihrer Statt vorhanden war; Graf Abolf von Raffau, ber beutiche Konig, verewigte burch mefentliche Forberung bes Baues fein Andenfen; aus feiner Beit foll noch ber auf ber Seite ber Begnit ftelente mit feinem Bappen versehene Thurm sammt bem Portale übrig fein; ber andere Thurm auf ber Gubseite wurde erft 1400 errichtet; bald nachher (1403) faste der Rath ben Beschluß, Die Kirche zu erweitern, ber aber erst von 1439 bis 1477 zur Bollführung fam, worauf Papft Sirtus IV. Die Pfarre zur Propftei erhob. Ragt nun hier im Langhause bas Bewolbe über bie Decken ber Seitenschiffe empor, so ift bagegen ber Chor, ber

in ber Launenhaftigfeit und Albenteuerlichkeit seiner Formen ichon eine tabelhafte Ausartung jum Besten giebt, burchaus von gleicher Sohe. Rach alle tem erflart fich, bag tiefes Gotteshaus an fich, beffen Giebelseite burch eine gang fuhle Ruchternheit und Magerfeit ben ftariften Gegensag zur inneren Ueberlabung bilbet, ber berühmteren, eben fo ichonen, wie prachtigen St. Gebaltofirche weit nachsteht; tagegen ift fie allbefannt wegen ihres Inhalts. Nurnberge ausgezeichnete Kunftler, besondere Ctoff, Kraft und Wohlgemuth, beren Ramen ichon in ber mobernen Geschichte biefer Culturintereffen glangen, haben auch hier bas Ihre gethan, um niemals in Bergeffenheit zu gerathen. Namentlich Abam Rraft ift es, welcher mit zwei Gehilfen bas mit theilweife gang baroden plaftifchen Arbeiten überladene Sacraments = Sauschen ober Tabernatel (64 Fuß hoch, f. unfere Abbildung), bas berühmtefte in feiner Art, bas bie brei Bilds faulen ber Berfertiger in Lebensgröße tragen, in ber Zeit von 1496 bis 1500 gu Stante gebracht hat, wofür er 770 Gulben, nach jegigem Realwerthe wohl noch mehr als 5000 Gulben, empfing. - In Desterreich sucht seines Gleichen ber weltberühmte Dom gu St. Stephan (f. Rl. 93) mit seinem cben fo schönen, wie erhabenen, eben fo reigenben, wie prachtigen Thurme, ber feinen fur bas Bange nothwendigen Zwillingsbruder wohl auf immer als ein in ber 3bee ichon erfticktes, tobt geborenes Kind wird ansehen muffen, wie beun zu bem Mangel an Ausführung und Bollendung auch noch berjenige ber Ginheit tritt, um ben Einbruck in ben eines eben nur - menschlichen Werkes zu verwandeln, indem von ber Façade aus zuerst die beiden Capellen neben den Thurmen (1326), sodann der achtedig geschlossene Chor mit bem fublich gelegenen Thurme (1359-1434), hierauf bas Langhaus in seinen einzelnen Schiffen unter tem Ginfluffe wandelbarer Boeen aufgebaut wurden \*). Begrunder biefer Rirche ift Seinrich II. Jasomirgott, ber erfte Bergog (1141-1177); indeg in gewiffem Ginne fann ber Bau, jumal ber Thurm, als ein Denkmal bes Erzherzogs Rubolf bes Stifters gelten, bes Freundes und Nebenbuhlers von dem fein liebes Prag verherrlichenden Raifer Karl IV. Seinrich Jasomirgott's Bau mar in Zeit von drei Jahren (1144—1147) durch Octavian Kalfner oder Wolzner aus Krafan zu Stande gebracht, aber ichon 1258 wieder burch Brand großentheils gerftort worden; fpater wurde bie Rirche mit einem Paar Chorthurmen versehen, wie ties öfters lediglich zur imponirenden Ausstattung bei Rirchen vom erften Range zu geschehen pflegte; sobann schritt man zum Ausbau bes breischiffigen Chores vor, mabrent wohl auch ichon ter jest noch vorhandene einzige Hauptthurm in Angriff genommen wurde. In Betreff bes letteren werden als Baumeister seit bem Ende tes 14. Jahrhunderts genannt: Wengla von Kloster-Nenburg, Peter von Brachowit und Sans Buchebaum. Buchsbaum, ber beruhmtefte von allen, welchem bie Steinmegen, Die 1430 an ber vortrefflichen Kangel arbeiteten, in zwei Bruftbilbern, einem unter biefem ihrem Werfe felbft und einem anderen am Peter-Paulo-Altare, Denfmaler festen, fuhrte feit 1429 bis 1433 ben Subostthurm in Die Bobe, worauf er 1450 noch ben unvollendeten Thurm an ber anderen Seite bed Portales begonnen haben foll. Nach Buchebanm's Tote († 1454) waren mit tem Ausbaue beschäftigt in temfelben Jahrhunderte Leonhard Steinbäuser, Lorenz Pfennig, Seifried König und Georg Rhlaig, im folgenden Anton Pilgram aus Brunn und Georg Saufer (1516), von denen der Erstere noch Buchsbaum's Geselle war; bamals gerieth bas ganze Werk ind Stocken, so bag 1519 auch die Fortsetzung bes vierten Thurmbaues fallen gelassen wurde. Im Innern bes Langhauses, bas unverkennbar einen jüngeren Charakter an fich trägt, sondert sich zwar das mittlere Schiff von den übrigen

<sup>\*)</sup> Flacheninhalt: 32,400 Quadratfuß; jegige Thurmbobe: 438,4 Tug rheinl.

bedeutend badurch ab. daß die Decke die anderen darin überragt, scheidet sich aber in den tieferen Raumen gemäß ber eigenthumlichen Pfeilergliederung weniger auffallend von benfelben. Was das Aeußere betrifft, fo ift vor Allem nicht zu übersehen, daß ber ausgeführte hohe Thurm weder in der Nähe, noch in der Ferne gang ben Eindrud hervorbringt, ben Die Sohe erwarten läßt; ber Grund bavon liegt vorzüglich in dem Mangel einer Absonderung eindrucksvoll hervortretender Stockwerke, durch den dem Auge das Maß der Berechnung entzogen wird, sodann in der von unten an rasch zunehmenden Berjungung und endlich in der lebendigen Bewegung fehr mannigfaltig geformter Berdierungen, wodurch mit dem Schlankeren, dem fühner Aufstrebenden das Leichtere und Anmuthigere sich verbindet, um die Wirfung des Erhabenen etwas abzuschmachen. Mohr oder weniger ergiebt sich etwas Alehnliches aus einer südlichen Seitenausicht des Gangen, indem nebst ben Attifen am Dache die Kenster einerseits die Gleichmäßigkeit und Chenmäßigkeit vermiffen laffen, andrerfeits aber ebenfalls einen größeren Formenreichthum, eine heiterere Mannigfaltigkeit der gesammten Darstellung ermöglicht haben, wodurch nothwendigerweise die Gewalt des Einslusses, den bas Maffenhafte und Großartige an fich immer auf unser Gemuth ausübt, im Wesentlichen gebrochen ift. In Brag wurde zur Zeit Kaiser Karl's IV. (seit 1343) der Dom zu St. Beit gebaut, aber nie vollendet, wie fehr das mit Bracht im französischen Rathebralftyle augelegte und im Chore bis 1385 vollführte, leiber nur etwas verbaute Werf auch zur Fortsetzung einladen mochte. Andere Gebande ber besten ober befferen Entstehungszeit find ber Chor in bem an ber Westseite ben Uebergangestyl von 1287 barlegenden Dome ju Agram (1305-1319), Die Augustinerfirche zu Bien (1327-1344), Die Kreuge firche zu Karlstein (1348-1357), die Elifabethkirche zu Raschau (14. Jahrhundert), die Bartholomansfirche zu Rollin (14. Jahrhundert), Die Barbarafirche zu Ruttenberg (1300-1419), die Jacobi (1400) und die Augustinerfirche zu Brunn, die Emmaus firche (1348), bie Rirche am Karlshofe (1351), Die Maria = Schneefirche (feit 1347) und bie Tennfir che (1407-1459) gu Bragu. a. Indeffen blieben bie nordbeutschen Fürsten und Burger keineswegs hinter den übrigen zurück an Wetteifer im Kirchenbau; vielmehr trifft man in dem Gebiete der Befer, der Elbe und ber Oder ber Denkmäler folcher Tugend fo viele, daß wir nothgebrungen in der Aufgahlung und befchraufen muffen. Wir heben aus ber Menge als redende Zeugen folgende beraus : bie Clifabethfirche zu Marburg (1235-1283) mit drei gleich hohen Schiffen, den größteutheils im ebelsten Style und in schöner Ebenmäßigseit zu Stande gebrachten Dom zu Halberstadt (1235 bis gegen 1500), so wie baselbst vie Undreas = und die Katharinenfirde (aus dem 14. Jahrhundert), den herrlichen Dom zu Magdeburg (1208 — 1327), deffen Thurme mit dem prachtvollen, fast überreichen Zwischengiebel aber erst 1520 vollendet wurden, jedoch so, daß daraus, gleichsam als Chrenmal Otto's bes Großen, ein fehr schones Gauges entstand, bie Liebfrauenfirche gu Frankenberg in Seffen (1286—1337), in Seiligen fradt vorzüglich die 1333 geweihte Marien firche, die noch nicht gang rein gehaltene Ciftercien ferkirche zu Pforta, iheils aus bem 13., theils aus bem 14. Jahrhundert, mehrere Rirchen zu Braunschweig und zu Erfurt, bier namentlich ben an Großartigfeit vorans, au Schönheit ter Barfugerfirche (aus dem 13. Jahrhundert) nachstehenden Dom, bie Blafius = und die Marienfirche (jene aus dem 13., diefe aus dem 14. Jahrhundert) gu Rord = haufen, ben Dom zu Meißen mit dem Chore von 1274, bem Langhause von 1312-1342, tem "höderigen Thurme" von 1357 und dem Portale aus dem 15. Jahrhundert, die Liebfrauenfirche (1340) und bie Lambertifirche (1335-1375) ju Münfter, ben Dom zu Minten, bie Ruine

von Dybin (1369-1384), ben Dom ju Freiberg (1484-1500), entlich ten ichon von Atalbert, bem Erzbifchofe, 1050 gegrundeten, aber erft im 13. Jahrhundert gothifch beendigten Dom ju Bremen als eins ber altesten, sowie die Marienfirche zu Zwickau (1453-1536) als eins ber jungften Denfmaler. Bon allen biefen halten wir zunächst einer etwas genaueren Beirachtung und Erorterung werth bie St. Elisabethfirche gu Marburg, weil biefelbe als Iteal tes erft bei und fich entwidelnten, baber aber noch ftrenger fich haltenden und burchführenten Styles gelten fann. Bu Chren der von ihrem frommelnten Beichtwater, tem bereits fein Lohn geworten war, in graufamer Ber--blendung zu Tode gemarterten und gepeinigten Landgräfin Elisabeth grundete beren Schwager, ber Soch= meister Ronrad, biefe Rirche ten 15. August 1235, britthalb Monat nach ber Beiligsprechung und nicht gang vier Jahre nach bem hingange ber ungludlichen Fürstin, welche, obwohl ein Engel in Menschengefialt, weber im Leben, noch nach bem Tobe auf Erben bie Rube fand, Die fie mehr, als viele Millionen, verdiente, ein Zeugniß, bas ihr felbit ber Raifer ertheilte, indem er in eigner Berfon am erften Jahrestage ihrer Kanonifirung (27. Mai 1236) ihren Gebeinen bie gebuhrente Berehrung erwies. 3m Allgemeinen befolgte man bei dem Baue, ber gang Deutschland, ber felbft ben großen Monarchen Friedrich lebhaft intereffire, ohne Unterbrechung bie gangbaren Regeln, nur bag ber Chor und bie Querichiffflugel nicht einen abgerundeten, fondern einen funffeitigen Echlug erhielten; ben einzelnen Schiffen gab man, wohl zum ersten Male, eine gleiche Deckenhöhe, ohne baß man, wie fich bemnach bies erwarten ließ, schon von ber gewohnten Anlage und Anordnung ber Fenfter in zwei Reihen rings an ten Außenwänden abwich; auch wurde im gangen Aleugeren bem Gebaube noch bie eble Ginfachheit zu Theil, an bie bie Glaubigen bis tabin gewöhnt waren, wie benn auch bie beiten mit achtseitigen Spigen gefronten Thurme noch mehr burch Maffenhaftigfeit bes Gesammteinbruckes an bas Alte fich anschliegen, als burch Mannigfaltigfeit und Bierlichfeit ber Formen tem Reneren fich nabern follten; Die ichon flacher gestalteten Rrengewolbe ruben auf runden, aber von je vier halbfaulen umgebenen und von gemeinsamen Blatterkapitalen umfaßten Pfeilern. Rurg, es zeigt fich beutlich, bag man bamals noch nicht ben Muth hatte, in bem burchaus schönen Gebaute mit bem Althergebrachten ganglich zu brechen, bag vielmehr bie Entwickelung bes Styles vollkommen naturgemäß ohne alle Sprunge vor fich ging. Darin lag ohne Zweifel ein Borgug im Bergleich mit Franfreich, toffen Rathetralen in ihrer Pracht folde Zwijchenstufen weniger vorausseten laffen. Im nördlichen Chore wurde ber allverehrten Beiligen, ber Stammmutter ber Lantesherren, welcher wenigstens bas Mittelalter burch innige, treue Gefühle ihre fcmergvolle Aufopferung, ihre unfäglich bitteren Entfagungen und Embehrungen gu vergelten fuchte, noch im 13. Jahrhundert bas herrliche Grabmal mit reichem Schnigwerf und prachtiger Anoftattung bereitet, welches, sowie bie Reliquien, nur Bantalen ohne Gefühl und ohne Bernunft zu fteren vermochten. Doch tie Geschichte tiefer Beiligen, sowie ihrer Ueberrefte, ift zu traurig, zu trübselig, fie steht in zu ichroffem Witerspruche mit allem Christenthume, als baß es angenehm ware, lange babei gu weilen, um bem unfterblichen Rummer über bie Berberbtheit und Berftodtheit unfered Gefchlechtes immer neue Nahrung ju geben. - Ans ber fpateren Zeit ber Periode stammt ein Webante, welches, unter terfelben geographischen Breite, in einer Bone vielbemahrter Ruchternheit bes Weistes und Ginnes gelegen, einen Beweis liefern mag, bag bie sinliftifche Ausartung, Die andermarts zu rugen ift , nicht überall um fich griff , namlich ber Dom gu Freiberg, ber, nachbem Herzog Albrecht ber Beherzte, bes Kaifers Marimilian treuester Freund unter allen Fürsten, ber Abn tes noch jest baselbst herrschenden Konigshauses († 1500), sich burd Meister Arnold aus Bestfalen

1471-1483 in Meißen hatte ein Schloß, Die Albrechtsburg, bauen laffen, in ber Zeit von 1484 bis 1500 in feiner bermaligen Gestalt aufgeführt wurde, außerlich bis zu langweiliger, nichtsfagender Leere schmuds und thurmlos, aber innerlich in edler Cinfachheit gehalten. Die Frauenkirche, welche ehebem an ber Stelle bes Domes ftand, war burch Fener zerftort worden, fo bag bavon nur bie vielgepriesene "golbene Bforte" als eins ber ichousten Baubenkmaler aus ber romanischen Zeit sich erhielt. Die brei Schiffe, beren Deden in gleicher Sohe liegen, find, nur bag bie Empore \*), bie au ben Banben auf ftarten Bogen angebracht ift, einigermaßen beeugend und hindernd wirft, ungemein lichtvolle, überaus heitere Raume, und zwar fast gleichmäßig angenehm erhellt, theils weil die zwölf achtfeitigen Bfeiler fehr ichlant emporstreben, theils weil bie Kenfter eben fo burch Breite, wie burch Bobe fich ausgeichnen. iconer Schmud wurde ber Rirche ichon in ber alteren Beit verlieben mit einer funftvoll gearbeiteten tulpenartigen Kangel, aus welcher ber Prebiger mit feinen ausgestredten Armen, gleichsam als segenbreicher Fruchtsteugel, hervorragte. - Alle ein gang vollenbeter und vollfommen wohl erhaltener ichoner Organismus überbietet fehr weit die hessische Ruchternheit vom Anfange und bie oberfachsische vom Enbe ber Beriode ber von Karl bem Großen gestiftete und von Lubwig bem Frommen gegrundete Munfter bes beil. Stephan gu Salberstadt (f. Bl. 94), ber Stoly ber nieberfachfischen Baufunft nach bem Urtheile aller Renner, nach wiederholten Bermuftungen in feinem bermaligen Buftante laut ber Forschungsergebniffe von Lucanus meiftens theils feit 1235, theils wegen eines neuen Brandes erft feit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts aufgebaut und bis gegen 1350 ober fpatestens 1360 vollendet, außer bem prachtigen Bifchofeftuhle, ber nicht eber, ale zwischen 1500 und 1510, ins Werk gefett worden ift. An und in biefer berrlichen Kirche, wo bie Kreugesarme bes Querschiffes recht auffällig hervortreten, maltet burchgebends bie ausgezeichnetste Symmetrie und harmonie, und zwar außerlich eben fo in ben beiben Kenfterreiben, wie in der Unordmung der das Dach der Abseiten überragenden Strebepfeiler, wiewohl in der Ausführung der hinteren von tiefen die mehr entwickelte Zierlichkeit der späteren Zeit reizend genug fich barfiellt, inner = lich eben fo in tem gegenfeitigen Berhaltniffe ber niedrigeren Seitenfchiffe und bes hochft einbrudevollen Langhaufes, wie in ben mächtigen Gewölben, in ben gewaltigen von je vier anmuthig gestalteten Saulen umgebenen walzenförmigen Stugen, in allen Duerdurchfchnitten und allen Zierrathen ohne Ausnahme. "Das Junere bes Domes", fagt Lucanus, "überrascht besonders beim Gintritt burch die westliche Borhalle, von welcher funf breite Stufen in die Kirche hinabführen, burch bas großartig Imposante berfelben, burch die im Berhaltniß zur Breite ber Rirche fehr hoben, ja faft 80 Fuß aufsteigenden Pfeiler, wie burch bie ungemeine Tiefe ber Berfpective ber breifchiffigen Rirche, welche bei ber natürlich schonen Karbe bes gelbgrauen Kalfsteins, burch bie herrlichen Glasmalereien in ben Fenftern bes hohen Chores und ber Bifchofecapelle einen wahrhaft feierlichen und höchst erhebenden Gindrud macht. " — Im nord oftlichen Deutschland geben nach Otte bie Kirchen seltener aus ber herkommlichen geschmadvollen Ginfachbeit und Ebenmäßigkeit über in jene Pracht und Ruhnheit, die erschütternd felbst auf rohe Gemuther wirken mag. 216 Beifpiel für jene Eigenschaften bient bie febr ichone Marienfirche zu Brenglau (1325 bis 1340); fur bie bobere, reichere Entwickelung haben bie guten Freiburger von Lube et gewohntermaßen ten Ton angegeben mit ihrer Marienfirche, einem ber vollendeiften Bunberwerfe unferer Baufunft

<sup>\*)</sup> Emvoren finden fich allerdings bie und ba noch aus bem Mittelalter; indeß wo nicht dergleichen schon waren, follte man feine in folden alten Kirchen errichten.

aus ber allerbeften Zeit (1276-1310), wie benn biefe Sanfestatt fehr reich an unschätbaren Brachtbauten und Gaffen ber Urt ift. Der letteren von biefen beiten Rirchen reihen fich mehrere in Medlenburg und Bommern an, wie die Ciftereienserkirche zu Doberan (beentet 1368), ter Dom zu Schwerin (fpateftens 1370), bie Marien=, tie Georgen= und tie Ricolaifirche ju Bis= mar (größtentheils noch aus bem 14. Jahrhundert), mehrere Rirchen gu Etralfunt, por allen bie Nicolaifirche (feit 1311), und außer anderen die Marien fir che zu Roftod (bis nach 1400), die zum Theil ber Lübeder nur wenig nachstehen; ferner erwähnen wir bie Rlofter = und Die Marienfirde ju Berlin (14. Jahrhundert)\*), mehrere ju Brandenburg, nameutlich den Dom zu St. Peter und Paul vom Jahre 1318 mit der Krypta aus Otto's Zeit vom Jahre 948 und bie Katharinen= firche vom Sahre 1400, fodann bie Marienfirchen zu Anclam, zu Angermunde, zu Becofow (13. Jahrhundert), ju Belgard (14. Jahrhundert), ju Colberg, ju Coflin, ju Frankfurt, ju Greifewalde, zu Pasewalf und zu Rügenwalde außer nicht weuigen anderen, die weder viel junger, noch viel weniger gut vollendet find. Mit bemfelben Beifte verpflaugten fich biefelben Formen auch nach Preußen, wo Dangig in feiner 1343 vom hochmeifter Ludolf Ronig von Waihau aus Cachfen gegrundeten, über 37,000 Quadratfuß großen Marienkirche bas berrlichfte Prachtwerk, ein außerorbentlich schones und reichhaltiges Gebaude befigt, der Dom zu Frauenburg (1350) auch aus jener guten Zeit stammt, sowie auch Ronigsberg und Thorn noch eins ober bas andere Rirchengebaude in ihrer Mitte haben, bas fie in bie Periode der höchsten driftlichen Begeifterung guruckverseten mag. Gin mahrhaft flaffifcher Ort ber Baufunft aber ift in Preußen Marienburg; wo tie Sochmeister nach ihrer Uebersiebekung (unter Siegfried von Keuchtwangen + 1312) bie schönen Schlöffer sammt ber Marienfirche und ber Annencapelle im 14. Jahrhundert aulegten und ausbauten, deren Wiederherstellung und Erhaltung, weil fie einzig in ihrer Art find, die deutsche Nation den preußischen Königen unserer Zeit nimmer genug danken kann; es find bied Bauwerfe, au benen wir und erbauen follten in diefen Tagen ber - Gifenbahnen. 3a, noch weiter gen Often, besonders in die nunmehr beutscherussischen und in die polnischen Länder, verbreitete fich dieser germanische Sinn für die Bankunft, wie wir denn die Franciscaners und die Dominicanerfirche (feit 1340), und bie gludlicherweise vor bem Brande beschütte Marieufirde (feit 1360), sowie ben Dom (um 1370) gu Rrafau burchaus nur als mehr ober weniger ichone und practivolle Denkmaler unseres Weistes zu betrachten haben. Nicht fo befannt, wie biefe Arafaner Rirden, ift bie romifchefathoe lische Rathebrale zu Lemberg, Die auch noch ben gothischen Charafter ber späteren Enwickelungezeit, vorzugeweise im Innern, angenommen hat. Das leußere sammt bem nicht eben sehr hoben vierfeitigen Thurme ist völlig schmudlos, ja sogar unscheinbar; bad Innere mißt in ber Länge gegen 100 Buß, wevon 50 Just auf das Schiff, 15 Just auf die Vierung und 35 Just auf den zwei niedrige Einsen boheren Chor kommen; Die Breite ber brei Schiffe beträgt gegen 60 Tug, wovon auf jetes ter Seitenschiffe 15 Bug zu rechnen find. Die Gewölbe find alle von gleicher Höhe, nach dem Augenmaße gegen 70 - 80 Tuß. Bebes ber Seitenschiffe bat brei Kreusgewolbe, bas hauptschiff, ebenfalls breitheilig, vorn und binten Rreuggewölbe und in der Mitte eine Mulde, Die Vierung eine Auppel und der Chor ein Kreuggewölbe gur Dede. In Die Seiteuschiffe foliegen fich auswarts je brei Capellen au, von welchen Die mittlere eimas

<sup>\*)</sup> Gang genan ift jene zu segen in bie Zeit 1271-1290, biese 1377-1383, zwischen beibe bie fleine Seitigegeist: tirche (1313).















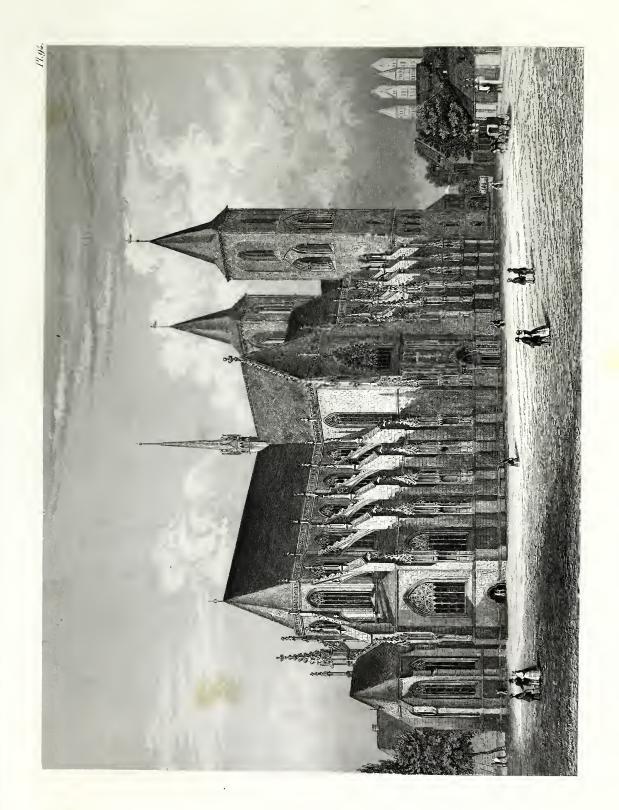











fleiner ift, als die beiben anderen, die ungefähr 17 Fuß lang und breit find. Die Deden der Schiffe find verziert mit Fresten, die vereinzelte Gruppen und Partien, meistens aus der heiligen Geschichte darstellen. Interessant für und ist das Gebäude vorzugsweise wegen des Germanismus der Baukunft, der sich selbst bis dorthin verpflanzt hat.

Und Diefer Beift, Der eine fo überaus lebendige und fruchtbare Thatigkeit entfaltet hat, foll auf Inregung, auf einen Anstoß aus Frankreich gewartet haben? Wenn wir dies in Zweifel ziehen, find wir in unferem vollen Rechte, mogen wir immerhin von Bergen gern eine Bechfelwirfung einraumen. Der grofen Ruhmes und Breises wurdige Ubt Suger nämlich wird von Mertens, bem nun auch Otte mehr ober weniger entichieben beizupflichten fich gedrungen fuhlt, geradezu als Erfinder ber Gothif bezeichnet, nach der Bauart der Fronte und des Chores von St. Denis (1137-1144), wo er urfundlich als Leiter und Baumeister nachgewiesen ift. Wie dem auch fei, Geiftliche, welche am wenigsten gern Ct= mas von ben Muhammedanern entlehnten, werden es jedenfalls nicht gewesen sein, von welchen die Anwendung bes Spigbogens, so wie die gange damit zusammenhangende Bauweise ausging, gesett auch, es mare ausgemacht, bag burch abtrunnige Monche ober Laienbruber Die Beheimuiffe ber Baufunft an Laien verrathen worden feien. Salten wir und nun an bie Werfe, fo konnen wir und freilich nicht verbergen, daß ber Styl, wenn auch in gefälliger "Schlichtheit und Ginfachheit," boch in gludlicher Durchbildung eber in Franfreich Eingang fand, burfen aber auch nicht vergeffen, bag er nirgenbe weitere Berbreitung und bobere Bollendung gefunden hat, ale in Deutschland, bag er alfo in seiner ausgezeichnetften Entwickelung und Bollfommenheit, fei es nun durch und felbft, fei es jum Theil von außen ber, gang und gar unfer But, unfer Eigenthum geworben ift. Nach Bepré, fo wie nach be Caumont, hatte die Spigbogenbaufunft im 13. Jahrhundert nordlich von ber Loire ben Sieg ichon vollftandig bavongetragen, ja, feierte fie bereits ihre Bluthezeit, als ber Gegner, ber Rundbogen, in ben fublicheren ganbern fich noch einige Zeit ju behaupten suchte; auch hat es nach biesen beiden Auctoritäten ben Unschein, als ob fie mahrend bes 14. Jahrhunderts in Franfreich ichon einer gewissen Entartung fich zugeneigt habe, wie fie eben in Deutschland auf ihrem Sohepunfte ftand. Wiewohl indeg überall die anfängliche Robbeit der Formen nur nach und nach in eine geschmadvollere Feinheit und Zierlichkeit überging, ift es boch von Anbeginn bie Berbindung einer reicheren Entfaltung von Pracht in der Ausschmudung, vorzugsweise der Façaden, mit einer eindrudevollen Großartigfeit und Burde in ber Unlage und Ausführung, wodurch öftere bie gothiichen Kirchen Franfreiche, vor allen bie Rathebralen, fich auszeichnen, fo bag es immerhin erlaubt ift, von einem frangofischen Rathebralftyle zu reben, wie ein folder allmälig fich ausgebildet hat vorzüglich in und an den Domfirchen zu Paris (1163-1360), zu Chartres (geweiht 1260, f. auf Pl. 95 die Unficht bes Chore), zu Rouen (1212-1280), wovon wir auf Pl. 96 eine Unficht ber Portalfeite geben, ju Laon, ju Genlis, ju Auxerre (feit 1213), gu Gens, ju Bourges, zu Rheims (1211-1250), zu Amiens (1220-1288), zu Beauvais, welche nebst Notre Dame zu Dijon (1252-1334) und St. Ricaife gu Rheime (1229-1297) gu den edelften und herrlichften Gebauden ter Belt gegahlt werden muffen. Im großartigften unter ten ans geführten Kathebralen find die zu Baris und zu Bourges, beide hervorragend in der gangen Anlage ichou wegen ber Funfichiffigfeit burch eine größere Reichhaltigfeit und Maunigfaltigfeit. Die Saulen malten hier im Junern noch überall vor, nur daß dieselben oft schon an Umfang und Starke, wie 3. B. im Sauptschiffe der Barifer, sich mit Pfeilern vergleichen laffen; hie und ba, wie zu Aurerre, zu Senlis und zu

Gens, wechseln Gaulen mit Pfeilern, wie benn auch in ber Parifer Rathebrale an ber Stelle ber Durchschneibung bes Langhaufes und bes Querschiffes Pfeiler als Gewolbetrager angewendet find; manchmal find bie Bfeiler noch mit Caulen ober Salbfaulen verbunden, mit besonderen Caulden in ben Ceitenfchiffen zu Baris, mit Salbfaulen zu Aurerre, gu Chartres und zu Rheims; Die Gaulen und Die Salb. faulen umichlieft in ber Rheimfer Kathebrale ichon ein einziges Rapital. Das charafteriftifche Merfmal legt aber immer bie Sauptgiebelseite bar in ber reich entfalteten Bracht und Bierlichfeit ber Formen. Richt blos barin, fonbern auch in ber außerft einbrudevoll berechneten und wirfungereich gestalteten Unlage scheint mit den ersten Rathedralen wetteifern zu sollen die massenhaft hervorragende und doch auch reich sich ausbreitende Kirche St. Nicaise zu Rheims. Beniger gilt bas Lob, bas biefen Rathebralen, fo wie abnlichen Gotteshäufern aus ber fruheren Zeit zu fpenden ift, wegen ber überhand nehmenden Ausartung und Ueberladung, einer Sucht, ju glangen und auf bie Sinne zu wirfen, von ben Rirchen gleichen Ranges gu Marbonne (1272-1332), ju Alby (1282-1512), ju Rhobez, ju Meute (feit 1362), ju Bordeaux u. a., am wenigsten von ber Rathebrale ju Brou (1511-1531); wunderfam genug wurde noch in viel fpaterer Beit, von 1601-1790, Die Rathebrale gu Orleans gang in bemfelben reinen Style, wenn auch mit unverfennbarer Nuchternheit und ohne rechtes Berftaubnig ter Formen aufgeführt, so daß der Rathedralstyl in ber That Rathedralfanon geworden zu fein schieu. Rlaffischer Sig ber Baufunft aber blieb noch immer Rouen, von wo aus ber Sinn bafur in ber gangen Normantie, auch unter bein Abel, immer frifch erhalten und in ber Folge auch bas Bergogshaus von Burgunt, fo wie badjenige von Lothringen, zur nadeiferung entzündet murbe. In ben Nieberlanten, vor Allem in Belgien, wohin fpater ber burgunbijche Ginfluß fich erftredte, und wo faft jebe großere Stabt mit vorguglichen Gebauben ber guten Stylperiode ausgestattet ift, erscheint gang besonders bie Bemerfung als höchft intereffant, wie bas verftandige und betriebfame Bott in jenen Gegenden ohne mejentliche Berandes rung ber allgemeinen Bauweise biefelbe boch so gang und gar seinem Naturell unt Charafter angupaffen wußte, fo bag, ba bie nämliche Wahrnehmung überall in ten Provingen ber echten Gothif gu machen ift, Niemand leicht mit Grund die organische Ausbildung eines reinen, ursprünglichen Germanismus unserer chriftlichen Baufunft in Zweifel zichen burfte. Als Rirchengebaute von vorzüglicher Bauart, Die aus ber auten Beriode ber germanischen Baufunft herruhren, find im jegigen Ronigreiche Solland zu nennen : bie Pancratius- und bie Petrifirche in Lepben, jene 1315, biefe 1321 geweiht, Die großen Rirchen gu Saarlem und zu Rampen (1369), Die Rirche in Scheveningen (1450), St. Loreng in Rotterbam u. a., in Belgien wenigsteus eben fo viele, vor allen unter tenen vom zweiten Range St. Beter zu Lowen, St. Waltendis zu Mons, St. Salvator zu Brugge n. a. Die erften Plate aber gebuhren obne Zweifel bem Dome St. Gubula gu Bruffel (f. Pl. 97, 1 bie außere, 2 bie innere Anude) und bem Liebfrauendome zu Antwerpen. Der heitigen Gubula wurde zuerft eine Rirche erbaut unter Gottfried tem Bartigen von 1010 bis 1047; im 13. Jahrhundert erschien ein Renban ale nothwendig; Bergog Beinrich IV. gewährte bagu 1226 bie Mittel, fo bag bamale bie Begrundung erfolgte; in einer Berordung Johanu's I. vom Jahre 1272 ift bas beverstehende Ende bes Baues ermabnt; viel fpater noch fuchte man bie Ginheit bes Styles zu bemahren in ben Thurmen ber Biebelfeite vom Jahre 1518; in eben biefer Beit wurde hier am Meußeren auch ber reiche Schmud bingugefügt, welcher vor Allem ten Unblid in einen prachtigen verwandelt; ber Reig ber herrlichen, zehn gegen funfzig Buß hoben Genfter wurde noch im Laufe ber folgenden Beit erhoht burch bie iconften Glasmalereien mit Portraits von

Karl V., und Frang I., bie angeblich Abraham van Diepenbed, bem Schuler bes großen Rubens, quanichreiben find. Wie ruhmwurdig aber auch bied Gebaube fei, hober zu ftellen aus Rudficht auf bie Gothif ift boch wohl noch ber Antwerpner Dom, obwohl er erft in fraterer Zeit, namlich im 3. 1352\*), begonnen wurde; in ben haupttheilen jog fich ber Bau hin bis jum Jahre 1518, ohne baß er ans Biel geführt wurde. Er nimmt aber auch die Hache von mehr als 50,000 Quadratfuß ein bei einer Lange von 500, einer Breite von 240, einer Höhe bes Körpers von 360 Fuß, worüber ber eine allein vollendete Thurm rechts vom Portale noch bis ju 444 Rug emporraat. Der Einbrud, ben biefes ftattliche Gebaube, beffen Thurm weithin über bie Chene zu feben ift , auf bas Gemuth macht , ift in ber Rabe ein mahrhaft bewältigender; gleichwohl fehlt es ihm auch nicht an jener Chenmäßigfeit in ber Unordnung aller Theile bis zur höchsten Bobe, noch an jener geschmadvollen Bierlichkeit und edlen Ginfachheit seiner Sauptgiebelfeite, welche allein zu bem Bradicate ber Anmuth berechtigt. Im Innern, wo bas Gewolbe von 125 majestätischen Saulen getragen wird, hat später noch die Malerei ber Baufunft die Sand gereicht, um auch von biefer Seite bem Schonen fein Recht ju gewähren. Reiche Prachtentfaltung mar inbeg bas, mas Die Niederlander weniger bei Erbauung ihrer Kirchen, als an und in ihren Stadt= oder Rathhaufern, anftrebten; unter biefen find in ber That manche vorhanden, welche als unvergleichlich und einzig in ihrer Art gelten können; fie find Denkmäler ber schönften und herrlichften mittelalterlichen Baukunft. Go wurde Dasjenige zu Brugge im Jahre 1376 gegrundet, nicht eins der alteften, wohl aber eine der ftattlichften. In hinficht bes Styles aber fteht jedenfalls bas Bruffeler voran, welches am beften barthun fann, wie berfelbe in ber Benugung fur folche 3mede, möglichft feusch und rein gehalten, fich barftellt. bauungezeit rudfichtlich beffelben wird begrenzt burch die Jahre 1380 und 1442; bas Gebaube überragt ein ganz außerordentlich ichöner, wahrhaft prachtvoller Thurm von 364 Ruß Höhe, der, rings in mehreren Stockwerfen von pyramidalen Spigen umgeben, Die auf faulenartigen Fußgestellen ruben, auf der oberften gleichfalls pyramibalen Spipe feit 1445 ben Erzengel Michael in ftart vergolbetem Rupfer tragt; auch an ben Eden bes Balaftes, ber über bem Erbaeichoffe aus zwei Stochwerfen von ungefähr je zwanzig Kenftern beftebt, find noch edige Thurmchen angebracht mit Altanen, beren je einer noch an bem Dache bis zum großen Thurme fich hingieht. Kurmahr ein foldes Bauwert, bas ben ebelften driftlichen Styl auf Die ansprechendfte Beise vor Augen ftellt, verdient die fonigliche und ftabtifche Berthichatung, die ihm gewidmet wird. Belch ein Unterschied, wenn man von biesem übergeht zu bem Stadthause von Lowen! (S. Bl. 98.) Wie reich hat fich ba ichon biefelbe Baumeise entfaltet, jumal in ber Bogenform ber

<sup>\*)</sup> Ueber die Erbauung diese Riesenwerfes der Gothif giebt Schapes nach Burbure's Forschungen folgende mit den gewöhnlichen Bestimmungen mehr oder weniger im Biderspruch stehende Mittheilungen: Bur Aussührung gedieh der Plan
schon 1352, als der Chor, der, fünfschiffig, bis 1411 vollendet wurde, in Angriss genommen ward Beter Apelemmann
aus Köln, der damalige Baumeister, begann auch noch den Ban der Giebelseite; nach Bapebroch ging er mit dem Gedansen
um, fünf Thurme, zwei an den Seiten des Portales, zwei am Querschiffe und einen über der Bierung, zu errichten. Sein
Werf fam sodann in die Hände Jean Tac's (1434—1449), Everaert's (1449—1474), Germain de Waghemafern's oder
Wagheman's (1474—1502) und Dominique de Waghemafern's (1502—1541). Der Letzter war es, der an die
Stelle der früheren Thurmspisse die neue setzte, welche Kaiser Karl V. in seinem Entzücken den Inweleus sch muck nannte.
Zu seiner Zeit (im October 1533) verwüstete ein entsetzliches Feuer das gauze Innere und zerüstet 57 Altare mit ihrem
ganzen Kunstschmucke; den Thurm, der auf das bedenklichste gesährdet war, rettete der Bürgermeister Lancelot Ursel mit
genauer Roth. Aber num erst erfolgte die Aufführung der gegenwärtigen Gewölbe, da selbst der Dachfubl in Asche verwandelt
war. K. B. Starf, der Alles möglichst gründlich zu untersuchen psiegt, hat diese Bestimmungen von Schapes in allen wesentzlichen Punsten stehen lassen.

Benfter, ohne daß der Borwurf ter Entartung am Plage mare! 311 biefem wurde ber Grunbftein gelegt erft fechzig Jahre nachher; und boch war ber Bauplan ichon 1450 gur Aussubrung gebracht. Das Gebaube ift breiftodig und bie Fronte zeigt je gehn Fenfter, nur bag im unterften Sied an bie Stelle ber beiben mittleren Fenfter zwei Thuren treten; wie bie Biebel, fo ift auch jete ber vier Eden mit Thurmden gefchmudt. Sat biefer geschmadvolle Stabtpalaft auch in fraterer Zeit, zumal 1709, manche Verschonerung erhalten, fo bleibt boch auch er ein Denkmal aus tem Mittelalter, woran man wohl feine Freute haben fann. Berghaus behauptet fuhn , "bag fein Webaute in ber Welt es tiefem an Elegang, Bartheit und Reichthum ber Ornamentation gleich" thue. Indeffen erhielten auch beutiche Statte ihre mehr ober weniger stattlichen Rathhäuser, unter tenen wohl tas Braunschweiger (1325) allen an wahrer Schönheit vorangeht; baran reihen fich bas Freiberger (1410), bas Linger (1414), bas Bremer (1465), bas Brunner (1511) und auch das Posener (1520), am älteren Kölner wenigstens ein schon überladener Thurm, bie "Bioline." Daß an bem Style auch Privatpersonen Wohlgefallen fanten, burfte gar manches Bebaude in ber Stadt und auf bem Lande beweisen, vielleicht keins beffer, als bas romantisch gelegene Schloß Rrichftein bei Waltheim (1382-1407). - Gelbft in Schweden fand tie Gothit Eingang. Dies beftätigen zum mindeften einige befannte Bauwerte, ale bie Rathebralen gu Upfala (1287) und ju Lynköping, fo wie die Ricolaikirche zu Ryköping. Bei weitem wichtiger ift bas Streben Englande, welches, tief burchbrungen vom driftlichen Beifte, auch unter ten feit Johann ohne Land eintretenden Unruhen und Kriegen mit Treue tie lieb gewonnene Bauweise fortbildete und fich fruhzeitig alle Reuerungen und Fortschritte berfelben aueignete, aber ebenfalls mit fo gang eigenibumlider Kraft und Tüchtigfeit, bag es nicht ungereimt sein möchte, von einer englischen Gothif zu reben. Gin lebenbiges Streben nach Formenreichthum hatte bort nämlich guerft feit tem Ente bes 13. Jahrhunderts ten unter ben Eduarden blubenben ichonen "tecorativen Styl" (Bloram), aber feit Ctuart III. um 1375 fcon Ueberladung zur Volge, womit ber Berfall vorbereitet war, ber bis gur Beit Beinrich's VIII., unter bem, nach Bloram um 1539, ber Untergang eintrat, weiter und weiter um fich griff. Bielleicht aber bat bie Ornamentif, wie fie besonders im 14. Jahrhundert von Steinmegen geubt wurde, Die mit der Gorg-Jamfeit von Bilbhauern zu Werfe gingen, in ber Nachahmung ber Natur, besonders ber Cichene, Sasele, Ephen-, Bein- u. a. Blatter, nirgente foonere Formen gu Wege gebracht, ale in Englant. Dagu fam noch, bag, weil wegen ber Stellung tes Thurmes ter Dber- unt Mittelbrud möglichft verftarft wirt, einerseits ten Tragern, massigen Pfeilern, möglichft viele Dienste beigegeben fint, antererseits aber ber Pfeiter in seinem Schafte, haufig umftellt mit Rundfaulen, Die nebft jenem von einem reich entfalteten Kapitale umfaßt werden, öfters sich zum "Saulenbundel" entwickelt hat, woraus naturlich eine große Reichhaltigkeit an Formen fich ergab. Nachft ber Kathebrale gu Cauterbury und ber Templerfir che zu Loudon, welchen es, weil ihr Bau erst allmälig vom Alten zum Neuen überging, ganzlich an Ginheit mangelt, wurde bie Kathebrale gu Salisbury (1220-1260) in Angriff genommen, tie mit Recht nicht nur als bas ältefte, sondern auch als bas vollendetfte Gange im Bereiche ber reinen englifden Gothit betrachtet wirt; tiefer Rirche folgen entweber im Gaugen, ober boch jum Theil außer ter Bestminsterabte i (seit 1245, s. Pl. 99) und ter Bestminsterfirche verzäglich tie Kathes dralen zu Lincoln, zu Wells (zum Theil noch von 1213—1239), zu York (1291—1330) und ju Ereter (1280-1370), unter welchen bie lette wegen ber ftrengsten Durchbildung berverzuheben ift. Der hundertjährige Krieg mit Franfreich wurde ter Runft burchaus fein Sinterniß; bafur zeugen bie

meiften unter ben übrigen Rathebralen nebst anderen Brachtgebauben, welche aus bem 14. und 15. Jahrhundert herrühren. Unter Diesen durfte es wohl ichwerlich eine geben, an die fich ein lebhafteres Interesse fnupfte in unferen Tagen, als nachft ber Weftminfterfirche bie Et. Georgscapelle in Winbfor-Caftle, wo feit Wilhelm bem Eroberer fo mancher englische Herrscher Erholung gesucht und gefunden hat. In einer ber unruhigften Berioden ber englischen Beichichte, ber Regierungszeit Beinrich's III., bes Cohnes Johann's ohne Land, fehlte es weder an Zeit, noch an Luft und Geld, so großartige Gebäude aufzuführen, wie die Weftminfterabtei und die Weftminfterfirche. Der Styl ber letteren, Die 1270 in Angriff genom= men wurde, ift in ber Sauptfache ber gewohnte, nur daß ber Plan fich Die frangofischen Eigenthumlichfeiten ju Rupe gemacht hat. Dem Acuberen geben gerignete Standpunkte ber Betrachtung ab, fo bag ein Gesammteindrud nicht wohl zu gewinnen ift; übrigens mochte damit kaum viel verloren sein, da bie Ausführung noch die edlere, feinere Formentwidelung vermiffen läßt. Um fo ichoner und herrlicher, um fo reigenber und prachtiger ift bas Innere gu Stande gebracht, wo im hohen Chore bie foniglichen Saupter bie heilige Weihe und ben höchften Schmud ber Erbe empfangen. Der gauze prachtig, impofante Raum hat eine Lange von 390 Ruß, im Rreuze eine Breite von 195, im Schiffe 72 Ruß; die Gewolbe in ihrer weiten, machtigen Spannung ragen 100 Fuß über ben Fußboben empor \*). Die Ausstattung ift, fo weit ber Blid reicht, burchaus reich und ebel, abgesehen von den Capellen, mit beren Erbauung Seinrich VII. ben Unfang machte. Der fubliche Krengflugel ift ein Bantheon englischen Ruhmes geworben, nur bag wir in biefer Sinficht weniger Lobfpruche vernahmen, als Klagen, bie fich haufen wurden, wenn man die bem Berfall Preis gegebene einft weltberubmte Abtei berühren wollte. Die St. Georgseavelle in Bindfor-Caftle, wo die Ritter des Hosenbandordens jest die Plate im Chore einnehmen, ift der Grundung nach zwar noch auf Eduard III. zurudzuführen; jedoch die gegenwärtige Bestalt des Gotteshauses mit all feiner Berfchonerung batirt im Befentlichen aus ber Zeit Seinrich's VII. Die letten Beispiele, Die zugleich mehr ober weniger die Ueberschwänglichfeit in der Prachtentfaltung vor Angen legen, find die Kathebrale von Bath (fechgehntes Jahrhundert), die Capelle im Kings - College zu Cambridge (1441-1530) und die Begrabnifcapelle Beinrich's VII., fo wie einigermaßen auch bas Chrift : Church : College zu Oxford (um 1530) und andere ähnliche Stiftungen, nachtem Die reizende Zierlichkeit bereits im funzehnten Jahrhundert, z. B. am Thurme der Magdalenenkirche und am Capitelhanse zu Salisbury, fich bis zu dem Bunkte gesteigert hatte, wo bie Ausartung in unmittelbarer Rabe lag; im fechzehnten Jahrhundert aber gerieth in England, wie anderwarts im Norden, alles dies ind Stoden und machte gunachft Blag einem abgeschmadten Barbarismus. Und aber, die wir an gang andere Ericeinungen gewöhnt find, als an Bauten, welche eine Reihe von Menschenaltern in Auspruch nehmen, erfullen jene Unschauungen ber von unseren Borfahren ererbten Bunderwerfe nicht nur mit Staunen, fondern auch mit Stolz, nur bag biefen Empfindungen eine reiche Babe bitterer Demuthigung beigemischt ift.

Auch nach Italien bahnte fich von Deutschland ans die reine Gothif den Weg, blieb aber bort entweder ganz in deutschen händen, oder war nur ein Pfropfreiß auf dem Romanismits, manchmal nicht viel anders, als ein Rosenzweig auf einer Eiche. So erbante (1218–1230) ein Meister Jakob aus Deutschland die Doppelkirche S. Francesco in Assist (f. Pl. 100). Hier an dem Geburtsorte bieses

<sup>\*)</sup> Die Thurme fint bas Wert bes großen Wren.

Beiligen murbe ichon bei feinen Lebzeiten (er ftarb erft 1226 in einem Alter von ungefahr 54 Jahren) bie Erbaung ber Rirche begonnen, in ber ihm nicht nur bie Grabftatte, fonbern auch eine bevorzugende Berehrnng ju Theil merben follte. Auf einem gewaltigen Unterbaue erhebt fich uber ben Bebeinen bes Beiligen ein Baar von aufammengehörigen Kirden über einander, von benen bie untere noch bie Uebergangeformen, por Allem ben Rundbogen zeigt, bagegen Die obere ben Charafter einer gut burchgeführten Spipbogenbaufunft an fich tragt. Gelbst abgesehen von ihrer rein religiösen und firchlichen Bestimmung, ift tiefe Rirche von großer Wichtigfeit, inebesontere in Bezug auf tie Kunft, einmal weil fie als eins ber altesten und beften gothischen Bebaute Italien's angesehen wird, sobann weil ihre Bauweise bem Franciscaner. orben als Norm und Regel galt, und endlich weil fie ein Sammelplat von Bilbern ber frühesten Schulen und Meifter, ale eines Giunta, eines Cimabue, eines Giotto u. v. a., murte. Demfelben Meifter Jafob, ber fie erbaut hat, wird ber Dom in Areggo (bis 1277) gugefchrieben. Bahrent integ bie Rirde S. Antonio zu Babua (1231-1307) mehr ober weniger nach bem Mufter von G. Marco zu Benebig erbaut wurde, naherten fich bie Dome von Siena unt von Drvieto (feit 1290) wenigstens einigermaßen bem Bermanismus, noch mehr ber weltberühmte Campo gu Bifa in feinen Sallen (bis 1283), fo mie S. Maria della Spina eben ba, welche beiten Webaute ohne Zweifel Werfe ted Bilthauere Giovanni Bijano find. 1296 grintete ter nambafte Baumeifter Urnolfo ti Cambio gemaß tem Auftrage, Alles gu überbieten, ben Dom S. Maria del Fiore gu Floreng, ber unter Umventung teuts icher Bogen = und Pfeilerformen, aber ganglich ohne bas gewohnte Aufftreben mehr in romaniferm, ate in germanischem Sinne nicht ohne Bracht und Bierlichfeit nach tem ursprünglichen Plane bis 1444 gu Stande gebracht murbe, in welchem 3. Brunelleschi tie berühmte Anppel vollentete, nachdem ter Maler Giotto nicht nur die niemals vollendete gothische Façade 1334 entworfen, sondern auch den einzeln stehenben Glockenthurm erbaut hatte. Sogar in Reapel, in Sicilien und in Rom fuchte man fich mit bem Bermanismus zu befreunden, ohne jeboch einen anderen Erfolg zu erreichen, als ben ber Salbbeit, wie unter Anderem S. Maria sopra Minerva in Rom (1370) beweift. Alle abuliden Berinde (und es ware nicht febmer, bie Beispiele zu vermehren) murben bei weitem übertroffen burch eine ber großartigsten und prachtvollften Gebaube Staliens, ten Dom gu Mailand (f. Bl. 101), welchen ber erfte Bergog bereits 1386 grundete. Er enthalt außer tem Chore acht mehr ober weniger große Schiffe, brei bavon an ber Stelle ber Kreugesarme, und ift in imponirenten Berhaltniffen gang aus weißem Marmor aufgeführt; barin liegt allerdings Etwas, woburch feine Wirfung ungemein verftarft wirt. Dazu fommt noch, bag in bemfelben noch weniger, als im Meugeren, welches binwieberum mit bem reichsten Schmude, besonbers auch mit vielen Bilbfaulen, prangt, beinahe bis zur lleberlabung, tie Gothif blos ale etwas Frembartiges erscheint, vielmehr bas Gange burderingt und in Gewolben , Pfeilern und Bogen berricht, nur bag auch ba bie Bergierungen, vorzüglich an ten Rapitälen ter Pfeiler, icon bas Gleichgewicht zwischen ber Sauptund ter Rebenfache ftoren. Allein auch biefer Bau, teffen Bollendung erft unfer Jahrhuntert fah, fam im Mittelalter wiederholt in die bewährten Sande von Deutschen, Niederlandern und Frangosen. Dagegen waltet ber Nomanismus wieder ganglich vor in der fast gleich berühmten Certofa (Kartause) von Pavia (f. Pl. 102), einem bewundernemartigen Prachtbaue, ter, auch von Giovanni Galeago, tem Conte bi Birtin, im Jahre 1396 noch gestiftet, erft nach mehr als hundert Jahren (1499) beendet und gulegt erft mit ber Baçate ganglich in gotbijdem Ginne geschmudt murbe. Go fant Gothif allerdinge in Italien Beifall, ja, wie au ben beutschen und niederfändischen Rathbansern, bie und ba selbst Anwendung bei ber Aufführung von Privat = und Stadtpalaften, fogar auf venetianischem Gebiete und in der einzigen Seeftadt felbft. Bedoch bag fie fich nur langfam Eingang verschaffte und nicht recht mit ben heimischen 3been verschmolz, war ein ficheres Borgeichen , wie furze Beit ein fo geiftvolles Bolt in folder unficheren Nachahmung frember Formen und Weifen Befriedigung finden murbe. Es ergab fich baraus von felbst jene reformatorische Bewegung auf tem gangen Gebiete ber Runft, fo wie ber Wiffenschaft, bie zunachft wohl nur'als eine Rudwirfung aufzufaffen ift, bie aber balb jene Rudfehr jum Alten nach fich jog, woraus tas Moderne in unferem Sinne allmalig fich herausbildete; über ben Beitpunkt aber, ober vielmehr über die Erscheinungen, wo diese Reaction ins Licht tritt, gehen wir jest nirgend weiter hinaus, als es die, wie Urfache und Wirfung, zusammenhangente Reihe ahnlicher Schöpfungen zu erheischen scheint. bemerken alfo nur noch , daß auch auf die pprenäische Salbinfel gothische Elemente fich ben Weg bahnten, bort aber nur zu einer manchmal feltsamen Bermengung mit maurischen gelangten, ber es meiftens an einer mahrhaft organischen Durchbildung und Verschmelzung fehlte, ausgenommen nach Kugler bas Rlofter von Batalha\*) in Portugal, welches König João I. 1385 grundete und fich zur Grabstätte einrichtete, und bas zu Ehren ber Geburt Chrifti vom Konig Emanuel 1499 erbaute Rloft er C. Geronnmo ju Belem bei Liffabon, wo bie harmonifche Durchbringung bei überwiegender Bothif in der That schone Gange zu Wege gebracht hat.

Sehen wir nun schließlich uns noch nach ben Werken ber Bilbnerkunft und ber Malerei um, fo fommt Alles, durchaus Alles barauf an, in wie weit fie fich von der Stufe der blogen Kunftfertigkeit zu berjenigen mahrer Runft, aus der Stellung der Abhängigfeit zu derjenigen der Freiheit und Selbstständigfeit emporgeschwungen haben; benn gleich echten Wiffenschaften, sollen auch edite Runfte zu einander fich verhalten, nicht wie widerwillig gehorchende, oder doch dienende Magde, fondern wie freundlich liebende Schweftern, weil, wo es an außerer Freiheit fehlt, auch Die Des Beiftes feine Statte haben fann. Erft wo in einem fconen Bebaube Die Bilbfaule, ober bas Gemalbe fur fich etwas gilt, an und fur fich gefallt, ift auch für die Kunfte, die immer und überall fpater, als die Baufunft, zur Bedeutung gelangt find, die Morgenröthe einer befferen Zeit angebrochen : und wo diese für Plaftif und Malerei beginnt , hört für fie das Mittelalter auf, mit dem wir es jest allein zu ihun haben. Gine Art von fünftlerischer Geschicklichkeit allerdings hatte fich noch aus dem Alterthume auch auf die Monche vererbt, welche die Ueberlieferung mit Liebe hegten und pflegten, nach Möglichkeit fortentwickelten und ausbildeten; allein wo man, wie im Kreise ber byzantinischen Kunst, sich streng an dieselbe gesesselt fühlte, kam es darin nie zu einem solchen Aufs fdwunge, daß im Bergleich mit freien Leiftungen davon ernftlich die Rede fein könnte. Richt felten überwiegt unter jenen hemmenden Umftauden ber Stoff bie Form auf eine fur unfer Gefühl außerst lacherliche Beise, aus keinem anderen Grunde, als weil die Kunskübung immer mit dem Anspruche auftritt, ein reines Wohlgefallen zu erregen. Die Maffe des Materials fo zu bewältigen, die Linien und Farben fo zu hanthaben, daß das Gepräge des Geistes und Charafters, der Stempel einer Gesinnung und eines Gebankens barin flar zum Borschein fame, daß mit einem Worte bie Idee waltete oder vorwaltete, bas war die Aufgabe, in deren Cofung bei und Bildner = und Malerfunft treu mit der Baufunft Sand in Sand gingen, ober boch berselben auf ihren Spuren folgten, jo bag in ihren Arbeiten ichon mahrend ber gothis schen Periode der Aufschwung zum Söheren, die Sehnsucht nach dem Simmlischen, die Innigfeit frommer

<sup>\*)</sup> Baumeifter war ber Irlander Sadett.

Befühle oft auf rührente Weise fich einen entsprechenten Ausdrud lieb. Zenseit ber teutschen Brengen brachte man es in alle bemjenigen, was man mit bem Borte Grazie bestimmter, als mit unferem beutiden Worte : "Anmuth! bezeichnet, ohne Zweifel in England weiter, als in Frankreich, wenigftens rudfichtlich ber Plaftif, in Bezug auf welche wir und nur wundern fonnen, bag bie Englander fpater nie Etwas barin geleiftet haben; Die Bildfaulen fürftlicher Perfonen, womit Die Fagaden und Portale ter frangofifchen Rathebralen, namentlich berjenigen gu Chartres, vergiert fint, follen ben berartigen englischen Arbeiten, den Reliefs und Statuen zu Wells, fo wie den Bildniffen der Königin Eleonora, bei weitem nachstehen, mahrent bagegen die Frangofen in Malereien auf Bucherbedeln und Fenftern fich auszeichneten. Der Beweis burfte nicht schwer zu fuhren sein, daß in der englischen Ronigs : Familie ein gefunderer und leben-Digerer Kunftsinn beimisch gewesen sei, als in der frangofischen. Das englische Runftstreben ber spateren Beit mag wenigstens theilweise baraus fich erflären. - Richt minter erhielten und entwickelten fich biefe Runfte Die feit Des Rheins noch in ber fruher beobachteten Weife bes Ausbrude, mabrent ju gleicher Beit die Gewandung fich naturgemäßer, leichter und fliegender geftaltete. Abgesehen indeg von ten Giegeln, find es noch immer vorzüglich Bilbfaulen, ober noch ofter Grabfteine mit Reliefe in Rirchen, welche manchmal icon Bewunderung hervorrufen, wie beren auftatt vieler nur folgende angeführt werden mogen : Die Darftellungen heifiifder Landgrafen und Landgrafinnen von Ronrad an (+ 1243) in der Elifabethfirche gu Marburg; abnliche Arbeiten in ter Schloffirche gu Bittenberg aus bem viergebnten Sabrhundert; R. Rudolf I., fruber im Dome gu Speier; Die Denfmaler in ten Gruften ju Urnftadt und ju Erbach; die Reliefs von Bildniffen Gerzog Seinrich's II. in ter Binceng- und Bergog Beinrich's IV. in ber Rrengfirche gu Bredlan, wohl beite aus bem vierzehnten Jahrhuntert; entlich Die Grabsteine Johann von holbhusen's und seiner Gattin (1371) im Dome ju Frankfurt. 3m Brongeguffe ift mahrscheinlich ber heil. Georg von Martin und Georg von Clusenbach aus tem Jahre 1373 vor dem Brager Dome einzig in seiner Art. Die Maserei, fast beschränft auf Tenfter und Banbe, ba Bilber auf anderem Material noch zu ben Seltenheiten gehoren, auch von geringerem funftlerifchen Werthe find, machte barum weniger Fortidritte, weil bie Architeftur ihr nur felten Raum vergonnte; indeß unterscheiten fich boch schon Schulen zu Nurnberg, zu Prag, zu Koln unt in Westfalen mit giemlich flar ausgesprochener Richtung. Es ift aber Alles noch häufiger nur mehr ober weniger richtige Zeichnung, ale wirfliche Malerei, und bas Intereffe, bas man baran nimmt, ift nach, wie vor, gumeift ein lediglich hiftorisches, was weniger von den und erhaltenen, viel bewunderten Teppichen gilt, unter tenen wir nur noch Die Rronung Maria in Golt - und Seideftiderei auf einem jest in Dredten befindlichen Untis pendium aus ber Stadtfirche gu Birna (1502-1546) ermabnen. Doch wir haben noch immer mehr mit bem Sandwerfe gu ichaffen, ale mit mahrer Runft, weshalb wir uns freuen, bag nun bie Ramen Durer, van Cyd, Solbein, Rraft, Schon, Bijder unt Wohlgemuth fich und anmelten, tie und neue größere Beifter unt einen neuen Beift ind Betachtniß rufen, tie an ter Spige ter mot ernen Runft in Deutschland stehen.

Je weniger die I taliener in der Baufunft damals fich hervorthaten, mit um fo frafigerem und lebens bigerem Sinne bereiteten fie, wiewohl fich noch immer anschließend an den germanischen Styl, in der Plastif und Malerei jene große Wirtsamfeit der Mustergiltigfeit vor, die alle Kenner mit Bewunderung erfüllt und fiets Bes wunderung erregen wird. In beiden Künsten war es Tos cana, von wo aus der Ton angegeben und Babn ges brochen wurde, indem man dem Geiste sein Borrecht auf dem Gebiete des Schonen zu erringen sinchte, und

gwar mit gutem, ja glangendem Erfolge; Floreng, bas bem Baterlande, bag ber Chriftenheit einen Dante gab, ging eben bamals auch in ben bilbenten Runften voran. Alle ber altefte namhafte Bilbhauer ber Chriftenheit bleibt in Ehren Nicola Pifano (feit bem Unfange bes breizehnten Jahrhunderts lebend), welcher, bei all seiner geistigen Berwandtschaft mit der Meisterhand von Wechselburg umd Breiberg (f. S. 59), boch an Benialität berfelben bei weitem überlegen, einen fo hoben Aufschwung nahm, bag ibn faum fein Cohn Giovanni-Bifano (1240-1320) neben Anderen zu erreichen, gelchweige zu überflügeln vermochte; unter beffen recht zahlreichen Werfen leiten weniger an Mogerfeit ber große Brunnen vor dem Dome zu Perugia (1280), eine Madonna am Dome zu Florenz und Kanzeln zu Piftoja (1301) und Pifa (1320). — Eben fo fam vom glücklichen Toscana der Unftoß zu einer freieren Entwickelung der Malexei, nachdem man lauge genug an der handwerksmäßig geübten schückternen Symbolik der Byzantiner gehaftet hatte, so wie an Handgriffen und Regeln einer Ueberliefes rung, in deren Kesseln keine freie, frische Entfaltung möglich war. Dbenan unter den christlichen Malern steht Giovanni Cimabue aus Florenz (1240 — 1300). Reben dem Haupte ber Florentiner Schule trift jogleich in Die Schranfen eine verwandte Runftrichtung, Die Schule gu Ciena, und zwar mit der fiegreichen Kraft des Wetteifers, in der Person eines Duccio di Buoninsegna. In diesen zwei Richtungen oder Schulen bildete sich nun wie auf einen höheren Antrieb, naturgemäß die Malerei fort und aus, indem der Forentiner Pinsel mehr mit Geist zu dem Geiste, der Sieneser mehr aus bem Gemuthe redete, oder mit anderen Worten Florenz bie Idee, Siena vorzugsweise das Gefühl in den Personen und Handlungen zur Darstellung brachte. Indeß schon war dersenige geboren, der Allen Achtung einflößte, weil ober obgleich er alle brei Runfte mit faft gleicher Liebe übte. Der große Maler Biotto, "ber Erzvater, ber Dante ber Malerfunft," (1276-1336) war nicht allein Maler, sonbern auch Archi-1eft, ja sogar überdies Plastifer, der Herkunft nach aber uur ein Bauernsohn aus Bespignano; bei ihm waltete, wie bei Keinem vor ihm, stets die Idee mit einer Kraft, wie fie nur den größten Meistern ver-Für seinen Glodenthurm fertigte er, augenscheinlich an Bisano fich haltend, mit eigner Sand die ,, tie Entwickelungsgeschichte der menschlichen Bildung" darftellenden Zeichnungen und zum Theil die Sculpturen felbst, die denselben noch zieren, mahrend dagegen die Façade des Dome, reich an plaftischen Werken von ihm, 1588 entfernt ward. Die Ausführung überließ er gum größten Theil bem Bilohauer Andrea Pifano (1280-1345), von dem noch überdies die Bronze-Thüren am Baptis fterinm zu G. Giovanni in Floreng herruhren (1330), welche ben Beweis liefern, bag er feinem Kunftlernamen alle Ehre machte, fo wie nach ihm fein Cohn Rino Bifano, ber ben Figuren mit ber größeren Bierlichkeit auch mehr Anmuth au geben wußte. Sold eine Thatigkeit in ber Plaftik septe fich im viergehnten Jahrhundert nicht nur m Florenz fort, sondern verbreitete fich auch in Die Lombardei' und trat nod berbred in Benedig und in Reapel bervor, nut gleichem Gifer, aber ungleichem Erfolge. Die Kraft ber 3dee, welche in ber Floreninischen Kunft zur Geltung fam, bewähren vor Allem die werth vollen Bilder Grotto's, welchen, nur daß fie im Einzelnen die Schärfe des Zergliederns nicht ausbalten, in Betreff der Charafteriftif bis dahin Nichts zu vergleichen war, vor allen feine Wantgemalde, die Gefchichte ber heit. Jungfrau zu C. Ammuziata dell' Arena in Padna (1303) und die Allegoricen auf den heil. Franciscus nach Dante in Affifi. Viele wurden nun zur Nacheiferung- entflammt, ter zum mindeften Giotto's bedeutenoster Schüler, Tabbeo Gatei, nicht obne Beift oblag; emem hervorragenden Meifter folgt gern auch eine Schaar von Rachtretern. Freier und eigenthumlicher find die Schöpfungen eines Andrea bi Cione zu G. Maria Novella in Floreng, benen wohl noch ein Untheil an ben Bemalben im Campo fanto beigufügen fein mag; überhaupt ftant biefer Meifter (1329-1389), zugleich ber talentvollste Bilbhauer nach ben Bifani, zu feiner Zeit in feber Sinficht am bochften, auch in ber außeren funftlerischen Behandlung, worin ihm Epinello Uretino, ber ohne Zweifel an ten Arbeiten im Campo fanto fich betheiligt hat, gar febr nachftant. An bem zweiten hauptfife ber Malerfunft mar im Laufe bes vierzehnten Jahrhunderts ber größte Meifter Simone bi Martino (1276-1344), ber ben Gegenfat zu Giotto und beffen Schulern erft recht berausbildete. "Gin gartes, faft verflattes Gerlenleben ift es, bas feinen Geftalten ten Ausbruck einer innig ruhrenden Cehufucht und hingebung verleiht." Gben bies aber ift es, mas auch bie benifde Runft vor Allem anftrebte; tiefe innere Bermanbtichaft bauerte noch langere Zeit fort, bis bie benifchen Maler fich gu ihrem bochften Staunen von ten italienischen weit überholt faben. Um meinten giebt in fpaterer Beit biefelbe fich noch fund in den zahlreichen anmuthevollen Fredfen und Altarbiltern Des Dominicaner - Monchs Fra Grovanni Angelico da Fiefole (1387—1455) zu Kloreuz, welcher in tiefer Richtung nur noch ben Camalbulenfer = Monch Don Lorengo neben fich hatte, ba tie übrigen Maler Italiens, teren Bahl von Jahrzehend zu Jahrzehend zunahm, alle ber germanischen Beise mehr und mehr entsagten, um gang frei ihre eigenen Wege gn geben.

Diese ganze Erörterung hat hauptsächlich ben Zwed, zu beweisen, bag Italien in ben bilbenten Kunften feinedwegs einen so unerhört reißenten Aufschwung nahm, wie in ber Dichtlungt, bag vielmehr mannigfaltige Uebungen seine Mustergiltigkeit anbahuten, für welche ben Meinen ber schwen Halbinsel große Meister ber Niederlande und Deutschlands mancherlei Vorbereitungen gewährten.

## TIT.

## Der Kunststyle dritter Zeitraum.

Von der Wiederaufnahme der Antife bis auf unsere Zeit.

## A. Die moderne Runft bis zur Zeit Ludwig's XIV.

Seit bem vierzehnten Jahrhundert traten mehr und mehr alle jene Momente im europäischen Bolfers, Staaten = und Cultur = Leben ein, durch welche die wichtigften und wefentlichften Berhalmiffe umgeftaltet, die aufgeweckten Geifter in die lebhafteste Bewegung verfest, die eifrigen Bestrebungen der Gelehrten und Runftler eben fo, wie bie Gewerbe in ihrer Gesammtheit, zu höherer und immer höherer Entwickelung emporgehoben merten unften; alle Dinge geriethen nach und nach in einen Umschwung, von bem man früher faum eine Ahnung haben konnte; ce wurde ben Bunfchen und hoffnungen ber Begehrlichen eben fo, wie ber Begeifterung ber Befferen und Ebleren, eine neue Triebfeber nach ber anderen geboten, fo daß fie, jene im Reiche ber irbifchen Schape, Diese auf allen Gebieten bes Wiffens und Konnens, immer neue Aussichten fich eröffneten, ihr Dichten und Trachten immer mehr in Die Ferne und in Die Tiefe erweiterten. Dem fechzehnten Jahrhundert war bas Meifte von alle bem, wodurch ber Rreistauf der Welt und mit ihm ber Beift ber Bolfer veranbert wurde, ichon nichts Neues mehr; bie moberne Zeit, bie moberne Cultur, bas moderne Leben war bereits angebrochen; es galt nun, bie Ueberlieferungen und Errungenschaften ber Bäter und Großväter weise zu beungen und gründlich auszubenten, da man nun wohl übersehen konnte, was man Renes befage und wie biefes Rene fur bas Befte ber Menfcheit am ficherften und erfolgreichften verwerthet werden könnte; Diejenigen, welche um 1480 geboren wurden, empfanden ja nicht mehr das tiefe Staunen, von dem ihre Eltern Jahrzehende für Jahrzehende oft ergriffen wort en waren; die Befonnenheit forinte wohl wiedergefehrt fein. Jete Unbefonnenheit alfo, welde die Bolfer im Gebrauche ber nen gewonnenen Guter fich zu Schulden kommen ließen, hatten fie nur fich selbst beizumeffen. — Doch warum bas, was allgemein befannt ift, naher in seinen Ursachen und Wirfungen erörtern? Es genügt, nur baran zu erinnern. Bor Allem wandelte fich gufchende bas gegenfeitige Berhaltniß ber Reiche Befu Chrifti und Muhammed's in wescutlichen Bunften um: 1337 nahmen die Türfen auf dem europäischen Boden selbst bleibend ben Kampf mit ber Chriftenheit, mit bem ichon arg bedrängten Kaiferreiche ber Byzantiner auf. 1453 erft erfolgte ber Sturz des äußerlich schwachen, innerlich noch starken Ueberrests vom alten Römerstaate, siel Constantinopel in die Bande der Türken, und nur das Raiserthum Trapezunt in Afien überlebte noch dreizehn Jahre folde Trubfal, nm fodann mit Schrecken ebenfalls in ben Abgrund guffurgen. Sieg fteigert mohl auch noch

den höchsten Muth; ber Eroberer dachte in seiner Ruhnheit baran, Rom zu bezwingen und bie ganze Chriftenheit zu untersochen. Papft Girtus IV. wurde 1480 ihr Retter; aber um bas Griechenihum war es auf Sahrhunderte geschehen. Noth und Uebermuth zwangen im Laufe biefer Zeiten viele ber gebildeiften Bygantiner gur Flucht; als Gaftgeschenf brachten fie ben zuvorfommenben Italienern, tantbaren, eifrigen Schülern, ihre Gelehrfamfeit fammt ihren geretteten literarischen Schäten. - Ingefchen fonnten bie Deutschen fich ruhmen, ber Wiffenschaft und Runft in bie Sante gearbeitet zu haben auf friedlichem Wege edelfter Betriebsamteit, ber zu ben berrlichsten Bielen fuhrte: Guttenberg fammt Jauft und Schöffer gab ben Benien ber Menschheit zur unentbehrlichen Dienerin bie Buchtruderfunft; burch ibn und burch feinen Underen trat fie hinaus ins Leben, wurde fie Gemeinaut ter driftlichen Welt, feine Erfindung hat fo wenige Fortschritte gemacht, wie biefe, weil fie folder faum bedurfte; ihre Bluthe begann ichon weit und breit bald nach 1460; fie war bereits ein reifes, ein vollkommen brauchbares Rint, wie Die Meister fie nach Baris, nach Benetig und nach Floren; entließen, damit fie fur Die Bilbung, Die Boblfahrt, bas Beil ber Menichen unaussprechlich segendreich wirfen mochte. Go fonnten tenn nun Vielen mit Leichtigfeit die Entbedungen ber Gelehrten juganglich gemacht merben : ben Univernitien und geringeren Schulen, wo immer es beren ichon gab, gesellte als treue, hilfreiche Freundin bie Breffe nich bei, um mit ihnen Die echten humanitateintereffen ju forbern, mahre Aufflarung ju verbreiten, ten Genuf ber Rebefunfte Ungahligen ju gemahren und ben Gegen lauterer Erbaumg moglichft ju fteigern. Die geis ftige Welt ber Griechen und ber Romer ftand auf von ten Todten, ober gemane bed wieder ein neues, frifches, fraftvolles Leben; und jenfeit ber Meere thaten nene Belten, von benen man entweber nur eine unflare Kenntniß, ober gar nur eine leife, buntle Ahnung hatte, fich auf mit all ihren unüberfehbaren Schagen: Bring Seinrich von Bortugal fentete auf's Gerathewohl im Jahre 1412 feine Schiffe aus. Der eble Burft, einer ber beften gu feiner Beit, gu allen Beiten, erlebte gwar nur, bag fie Schrin fur Schritt nach Buinea gelangten; aber Bartholomans Diag fant 1486 tas Borgebirge ber guer boffnung, in welcher fein Rouig und fein Bolf fich nicht faufdten. Das reichfte Cant ber alten Belt, feit achtzig Jahren uuter Muhfeligkeiten gesucht, erwarb tem miltberzigen, leutfeligen Ronige immel ben verbienten Beinamen bes Gludlichen, ja auch ben bes Grogen unt ver ennte feinem Gtaat albenes Zeitalter, eine fo reiche Entfaltung von Rraften, wie nur felten, wonicht niemals, eine Rauen erlebt bat. Ingwischen gelaug ben Ronigen von Spanien (Nabella bieg abt mar ihren vereinigten gantern Ronig fo gut, wie Ferdinant) ein langst verfolgter Plan : am 2. Januar 1492 brachten fie nach wein fährigem bigigen Kriege Granata in ihre Bante; tie Mauren auf ter Salbinfel waren nach emen Rampfe, einer Feindschaft von 782 Jahren vollständig überwältigt. Und nun in der Frende ihrer both schlagenben Bergen gewährten am 17. April bie beiben Ronige, bie übergludlichen Gieger, bem Genneien Chriftoph Columbus, was er sehnlichft begehrte; ber große Mann entedte ein neues Intien, em unermefliches, an Menichen und an Schaben überreiches lant, eine neue Belt, Die nachber ber fede, aber tudtige Florentiner Amerigo Bespucci betrog um ten Ramen bes Entedere. Aber welch ein Aufichwung, welch ein Umichwung war bem Santel, tem Gewerbe, ben Kunften ten ftrebjamen Rraften in Guropa mit folden Entechungen gegeben! Dur ein Aleranter von humboltt vermag murbig ju ichiltern bie ungebeure Bewegung, in welche babeim, wenn auch erft fpater, als man gewöhnlich glaubt, bie Menichen und Die Dinge verfest murben. '- Die allgemeine Gabrung , welche unter langwierigen Reibungen Die Bemuther mehr und mehr erfagte, jog in Die braufenten Wallungen auch Die gegen feitigen Berhältniffe ber Stänbe: die Könige bemächtigten nach Möglichkeit sich wieder der unbeschränkten Herrsichaft; die Ritter mußten durch ihre Schuld nicht nur von oben, sondern auch von unten (denn zum mindesten die Bürger strebten wacker empor) manche Hemmung, wo nicht gar manche Beeinträchtigung sich gefallen lassen; man handelte gegen sie, wie sie gegen andere gehandelt hatten. Marimilian's ewiger Landfriede (1495) war der härteste Schlag, der den deutschen Abel, das deutsche Lehenswesen tressen fonnte; auch anderwärts mußte der Ritterstand sich beugen: das Königthum und das Bürgersthum erhoben sich zur glänzendsten Blüthe ober Kraft empor, und zumeist durch ihre Pflege gediehen aus's schönste die höheren und höchsten Interessen. — Wie nachher Luther sich auch ersgriffen fühlte von der Gährung und in seinem Eiser vollführte, was er nicht lassen mochte, war es Anfangs lange, als ob nur ein Stein ins Meer geworsen wäre, dis diese Aufregung von Deutschlaud und von der Schweiz aus allmälig und langsam sich verbreitete und endlich alle deutenden Geister hineinzog in den tühn hervorgerusenen Kamps, dessen Folgen die heute noch nicht verschunczt sind.

Nichts bestoweniger waren und blieben an intellectueller und ästhetischer Bildung im Zeitalter eines Ariosto und eines Tasso allen anderen Nationen die Italiener weit voraus, bis endlich mit unsäglichen Anstrengungen die Franzosen unter einem gewaltig und gesthreich imponirenden Könige ein Uebergewicht errangen, das sich als ein um so bedenklicheres und gefährlicheres erwies, je mehr es als ein blos erfünsteltes, als ein dem Schicksal abgezwungenes, als ein unnatürliches erscheinen mußte, welches jedoch das hoch begabte, gewandte Bolt der neuen Mode flüglich sestzuhalten und zu stärfen wußte, so daß das Franzosenthum in den tonangebenden Kreisen die abgeschmacktesten Früchte erzeugte. Auf die vollkommen naturgemäß entwickelte schöne Kunstblüthe Italiens und der anderen Nebenbuhler ober Gegner Franfreichs solgte die traurige, aber unwiderstehliche Modeherrschaft Ludwig's XIV., die den Berfall aller bildenden Künste und ein manchmal anwiderndes Ringen um die Gunst und Liebe der Musen nach sich zog. Dagegen gewährt es den höchsten Genuß, zu weilen bei den Italienern.

## Das Konstleben und die Konstwerke Italiens.

Ge ift zwar nicht zu leugnen, daß in dem weiten Länderstriche von dem ionischen bis zum deutschen Meere an mehreren Punkten Mancherlei zusammenwirkte, daß mancherlei in der Gegenseitigkeit ihres Einsstuffes unzertrennliche Bedingnisse gegeben waren, wodurch eine Umgestaltung, die nicht nur das äußere Leben erfaßte, sondern auch das innerste Wesen berührte, ja mehr oder weniger ergriff, auf bem gauzen Gebiete der bildenden Künfte, namentlich bei den Italienern, den Deutschen und Niederländern, zu Wege gebracht wurde. Indeß waren doch einerseits an sich die im Vordergrunde stehenden Nationalistäten ihrem Geiste und Sinne nach schon viel zu eigenthümlich entwickelt, andererseits die mit erfindendem Berstande, mit anregendem Genie anstretenden Männer viel zu tüchtige Naturen, viel zu kräftige Charaftere, als daß sie sich hätten gänzlich von einander abhängig nachen, nur als bloße Nachahmer zu einander verhalten mögen; vielmehr nahmen sie wohl dankbar auf, was von einer anderen Seite, oder aus einer anderen Gegend ihnen zusam, bildeten es aber mit fluger Benutung nach ihrem Sinne, in ihrer Weise aus. Kurz, sie gingen stets ihren eigenen Weg; die Richtungen in Italien, in Deutschland und in den Riederlanden, so wie alsdann auch in Spanien und Frankreich, verleugneten niemals den Charakter besionderer Schulen. Allein den Italienern erkannten frühzeitig auch die niederländischen Künstler, die thätigsten

unter allen übrigen, gern ben Borrang gu; benn nicht maren es im fechgehnten Jahrhundert Die Italiener, welche bei ben nieterlautern, sondern es maren biefe, welche bei jenen gang eigentlich in tie Schule gingen und zu diesem Behuf die Reise über die Alpen, fo wie einen langeren Aufenthalt jenfeit berfelben, nicht schenten, gewiß nicht minder um ber Kunftler ber Gegenwart willen, als megen ber Kunftwerfe und Ueber-In Italien aber hinwiederum ging ber Umschwung in tem funftlerischen refte aus bem Alterthume. Streben, in beffen Rreis nach und nach alle Entwidelungoftatten ber Kunft gezogen murben, mit einer wahrhaft begeisternten und hinreißenden Macht aus von Floreng, wo Alles im politischen und gesellschaftlichen Leben eben fo, wie in bem Bereiche ber hoheren und feineren Bilbung, in einem vollfommen naturgemäßen Berlaufe beharrte. Der Bang ber außeren Dinge war baselbst in Rurze folgenter. Der uralte Rampf zwischen tem ftolgen Abel und bein betriebsamen Bolfe fubrte gu einem Giege bes letteren, wie er in ber Beschichte nirgends und niemals feines Gleichen gehabt bat; es fam babin, bag Jemant gur Strafe aus ben Burgerliften gestrichen und zur Schande unter ten Abel gestoffen werden konnte. Beil aber ein vernünftiges Bolf nicht mohl lange ohne fraftige und wirffame Oberleitung bleiben fann, wußte ein Großhandlungshans, welches Geltgeschäfte, befonters tiejenigen ter Papfte, als eine Duelle unermeßlichen Reichthums ausbentete, burch bewundernemurtige Klugheit und Weisheit zu bewerfstelligen, bag es ohne den Namen bes Fürstenhauses und der Regierung doch bas Nuder tes Staates in seinen Sauben behielt; Die ersten Saupter ber Mediceifchen Familie, welchen weltgeschichtliche Beteutung guzusprechen ift, find so weit über alles Lob erhaben, wie bies nur immer Menschen in ten betenklichten unt schwierigften Berhaltuiffen möglich ift. Goon ber papftliche Banquier Giovannite' Metici, welcher 1429 ben Schamplag bes irbischen Wirfens verließ, genoß in ber Stadt und im Staate bas bochfte Unsehen, welches einer Privatperfon je zufallen mag; er raumte ten ichlupfrigen Boten, auf tem er gestanten hatte, feinem großen Cohne Cofim o (Codmus), bem Erben feiner Reichthumer, tem an Seelenatel und Liebenswurdigfeit faum einer unter ben Burgern gleich fam. Cofimo erwarb unter ben argiten Gefahren fich felbst ben schonen Beinamen eines Baters bes Baterlantes und ten Seinigen ten Titel ber principi dello stato. Unter ben Fürsten und in den Republifen Italiens herrschte bamale schon eine so gludliche Begeisterung für bie Runfte und Wiffenschaften, bag nen entbedte Santidriften und Alterthumer sogar beim Abschlusse von Staatsverträgen in Frage famen. Mit tem glanzentsten Beispiele voranging Papst Nicolaus V. (von Geburt Tommaso Calantrino da Sarzana aus Pisa, † 24. April 1453) in so edlem Streben, der erste unter den Statthaltern Chrifti, welchem die Sorge für die weltlichen humanis tåtsintereffen eine ber wichtigsten Angelegenheiten war; er wurde ein Borbilt für jeine Nachfolger. König Alfon fo von Neapel († 27. Juni 1458) erflärte geratezu einen König ohne Biltung für einen Gimpel und einen Sof ohne Gelehrte fur einen Simmel ohne Sterne; fein Name bleibt unvergeflich in ter Gefcbichte ber Cultur. In tem fein gebildeten, geiftig erstaunlich regiamen Floreng maren bie Mediceer siderlich nicht aus Großbantlern Fürsten, aus Bantberren Lantesberren geworten, wenn fie nicht als gelehrte Renner eifrige Pfleger unt Beforterer ber Runfte unt Biffenichaften gewesen maren. Die fparfam auch wohl fouft, hierin fparten fie nicht; unt fo machten fie nicht nur fich, foutern auch ihr Baterlant groß und berühmt. Gins ber größten Berbienfte Francesco Betrarca's liegt in seinem unermut. lichen Cifer, Die Theilnahme ter Gelehrten fur tie alte Literatur ju gewinnen und tiefelbe aus tem Ctaube and Tagedlicht zu gieben; Boccaccio mirfte nach besten Rraften mit ihm gusammen. Petrarca's Beift ging fobann über auf feinen namhafteften Schuler Giovanni von Ravenna, welcher am Gute bes 14. Jahrhunderts als Lehrer in Florenz das Studium der lateinischen Sprache und ihrer Werfe förderte; auch für die griechische wurde gesorgt, indem zur nämlichen Zeit der Ritter Emanuel Chrysoloras, der als Gesandter des Kaisers Joannes Palaologos an Italien so viel Wohlgefallen sand, daß er im Bewußtsein der von den Türken drohenden Gesahren bald auf immer wiederkehrte, in Florenz die freundlichste Aufnahme sand und eine dauernde Anstellung als Lehrer erhielt. In ahnlicher Weise war später daselbst thätig sein in Constantinopel selbst unterrichteter Schwiegersohn Franciscus Philelphus, bis er mit Cosimo zersiel, woraus sogleich in Siena, nachher in Mailand ihm eine erzwünschte Stätte bereitet war; ja, ihn schlug König Alsons Alsons logar zum Ritter. Je weiter und überzwünsiger die Türken um sich griffen, desto mehr Griechen von gelehrter Bildung vertauschten ihr Baterland mit Italien, um dort höchstens als Prosessoren oder Nectoren an Gymnasien zu wirken. So wurde auf der reizenden Halbinsel, vor Allem in Florenz der frische Sinn für das Alterthum immer rege erhalten; und die Antise war bald die Losung nicht nur der Gelehrten, sondern auch der Künstler, zunächst der Baumeister. Welch ein Entzücken, welch ein Jubel der Hersen für jene Schwärmer (denn das Streben war nur furze Zeit ruhige Begeisterung), als ihrem Streben die Presse sies zu hilfe kam!

Damit war naturlich bem Bermanismus, ber Gothif, wofur es in Italien am rechten Berftandniffe fehlte, der Rrieg auf Tod und Leben erflart, ber nicht lange zweifelhaft blieb. In ber Urchiteftur lag ber Bebanfe nun freilich wohl nahe, nicht bie Romer, fondern beren Lehrer, Die Griechen, ale erfte Meifter, nicht bie Erummer von romifchen, fondern bie von griechischen Bauwerken als erfte Mufter angusehen. Allein die Gegenden, die einst bie alten Bellenen inne hatten und mit Denkmalern ihres Beiftes fchmudten, wurden mehr und mehr überfluthet von ben Turfen, welche ichon biejenigen tobtlich haften, bie von ihnen unterjocht murben, wie vielmehr biejenigen, Die, von ihnen nicht erreicht, ben Uebermundenen Silfe brungen fonnten; wie alfo hatten Italiener magen mogen, Gebaude im Bereiche ber eben fo gefürchteten, wie verwunschten Turfenherrschaft als Wegenstände des Studiums fich auszuerschen? Sie hielten fich vielmehr an das, was fie in der Rabe hatten; ihre Modelle wurden die Ruinen der alten Römerzeit, freilich nicht nur im Aufange, sondern ziemlich lange Zeit hindurch ohne rechte Auswahl, ohne grundliche Kenntniß, ohne genaue Unterscheidung bes wirklich Mufterhaften und bes ichon von der Norm bes Schonen 216: weichenden. Rurg, es wurde die alte Baufunft der Romer mit ihren Gaulen, Gewolben und Auppeln, mit ihren Rundbogen, Friesen und Zierrathen gleichsam wieder von den Todten erweckt, wieder in bas Ecben eingeführt, bem driftlichen Wesen inniger angepagt und in mancher Beziehung zu einer höheren Ausbildung emporgehoben. Die moberne Baufunft ging hervor aus bem Studium ber Alten und ihrer Berte; es begann die Beriode ber romanifchen Renaiffance, an beren Spige gludlicher Beife ein Mann ftand, ber ebenfo fahig wie wurdig war, Epoche zu machen auf ber Bahn ber Kunftentwidelung. 216 Berold und Bannertrager ter romanifden Rengiffance, als erfter Biedererweder der romanischen Bauweise und somit als Begründer eines modernen Styles bleibt mit bem hochsten Ruhme gefront Filippo Brunelleschi aus Floreng (1375 -1444), der von der Runft eines Goldschmiedes erft zu berjenigen eines Bildners überging, fotann zu ber eines Baumeisters, welcher er aus allen Kräften bie Pradicate wahrer Freiheit und Schönheit wiederzuverschaffen suchte, indem er in Rom zunächst die Säulenordnungen der Alten an ihren Denkmälern zu erforschen strebte. Seinen Ruhm begründete er hierauf in seiner Baterstadt, wo die Ausführung des

Ruppelbaues über bem Domchore als ein fo großes Wagnig erichien, bag man 1420 bie angesehensten Baumeifter aus allen ganbern gur Berathung vereinigte; Brunelleechi, welcher ichen vorher fich bafur ausgesprochen batte, brang bier mit feiner Stimme burch und erwarb fich ein folches Bertrauen bei ben Behorten, bag ne ibn felbft mit Bhiberti, balt nachber ibn allein tamit beauftragten, bad Werf ju vollenden. Die zwiefach ausgeführte Ruppel, in beren Raumen man zu ber bas Bange in feiner Wirfung etwas beeintrachtigenden Laterne gelangt, macht burch ihre foloffale Grogartigfeit einen um fo mehr bemaltigenden Gindrud auf ten Beschauer, je weniger bedeutend im Vergleich mit berjenigen ter Peterefirche bie Bobe ift, in welcher fie ber Betrachtung fich barbietet (370 Fuß); boch war bies Werf, welches bis jum 12. Januar 1434 beendet wurde, worauf noch die leidige Laterne die Jahre bis 1462 in Unfpruch nahm, innerlich feineswege fcon ein formlicher Bruch mit bem Spighogen, ba berfelbe ibm vielmehr achtiach ju Grunde liegt. 3m Meußeren ftelt Die Ruppel aber boch im entichiedenen Witerftreite mit ter gangen Anlage. Mit Recht wurde ihm eben fo wie bem Maler Giotto im Gingange ein Blag fur feine Bufte eingeräumt, tenn sein fühnes Unternehmen war vollfommen gelungen. Gben so führte er seit 1425 bie dreifchiffige Bafilika S. Lorenzo in Florenz auf dem Grunde eines alten Baues aus. Ganz sein Werk ift unter den Kirchen dieser Stadt allein die Basilika Santo Spirito, ein Auppelbau auf dem Grunds riffe bes Rreuges mit 38 Capellen, wo ber Salbfreisbogen gur Verbindung ber Gaulen wieder fein unbeschränktes Necht erhalten hat; wie auf Brunelleschi als auf den ersten Meister, so wird auf diese Kirche als auf bas erfte Mufter ber Renaiffance gurudgewiesen mit vollem Grunt. Gefichert wurde bem andgezeichneten Künstler ber wohlerworbene Anhm badurch, daß er seinen Styl bei der Aufführung eines Webandes in Umwendung brachte, welchem fpater bie hochste Beftimmung gegeben murbe, Die ihm nur werben fonnte. Der haufige Stragenfampf hatte Floreng in eine Stadt burgartiger Balafte vermanbelt, beren Anblick, ale man fie ichon weniger bedurfte, allmalig eine Sache ber Bewohnheit murbe. Diefen Umftand mußte der Meister weislich berucksichtigen, als ber Gonfaloniere Luca Pitzi ihm ben Auftrag ertheilte, ibm den Palazzo zu erbauen, ber noch den Namen tes erften Befigers führt, feittem er im Befis ber großherzoglichen Familie fich befindet; ce ift bies eher eine machtige Burg, als ein glanzentes Schloß (vergl. Bl. 104), macht aber bei einer Sohe von 100 finf in tem einfach großartigen Emle ter romifchen Ruftica mit seinen Rundbogensenstern einen wahrhaft imponirenden Eindrud und muß wohl Beifall gefunden haben, ba er fortan Borbilt bes Balaftbanes blieb, nur bag man fruhzeitig burch ftatte liche Gestinfe, Friese und Fensterverzierungen Die Massenhaftigkeit der roh behanenen Felsenblode durch den Neiz geschmachvoller Formen in ihrer brudenben Wirfung zu schwächen fuchte. Diese Fortbiltung bes Brunelleedhi'ichen Styles verbanft Florenz vorzüglich bem berühmten Schuler bes großen Meiftere, Micheloggo Micheloggi, ber gnerft fur Cofimo' Medici ben jegigen Balaggo Riccardi, fobann noch mehrere ahnliche in berfelben Weise aufführte; als ausgebildet erscheint aber ter Etyl erft in bem von Benedetto da Majano 1489 begonnenen Palazzo Strozzi, beffen Kagade mit bem in ber That innerlich hochft vollendeten, wunderschönen Gefinfe bie Bewunderung, welche fie bervorruft, ohne Zweifel noch immer sehr verringert burch ten Charafter eines Trop: und Bollwerfes, ter in tiesem Gebäude als aus ber republifanischen Beit in Die fürftliche vererbt erscheint, und ber selbit vor bem Bewustsein einer möglichst wohnlichen und prachtigen Ginrichtung nicht gan; in ten Sintergrund unseter Seele gurudweicht. Bebes, mas immer auf tem Felte ber Runft in Floreng auffam, bas wurde bamals fehr balt Mobe; Bloreng blieb tonangebend fur gang Italien. Go burfen wir und benn nicht wundern, bag ber Styl in

feiner gangen Broge und Erhabenheit vor Allem gu Giena, wo ber Palaggo Biccolomini\*) (feit 1469) ben Florentinischen Gebäuden bieses Genres nicht nachsteht, in Anwendung gefommen ift; ja, in gewiffem Sinne ift er noch in unseren Tagen wiedergefehrt, nur bag man die Einformigfeit ber gewaltigen, roh behauenen Maffen burch bas heitere Moment größerer Mannigfaltigfeit und Bierlichkeit möglichft aufzuwiegen suchte. Rach Rom und Reapel verpflanzte ben Styl Giuliano ba Majano, Benebetto's Bruder; in Rom zeugt bafur ber ven eti an ifche Balaft. Diefe Beriode fchließt auch bie Entstehungsgeit bes Batican's, ber Refibeng ber Bapfte, in fich, eines Gebaubes, welches an fich nicht Epoche gemacht hat, aber jedem driftlichen Gebildeten befannt ift, wegen einer Fulle von Kunftichagen, welche nach bem Urtheile eines Gelehrten an Werth vielleicht bem Privatschape aller europäischen Fürften nicht nachstehen. Schon Nicolaus V. faßte ben Entichluß zur Aufführung einer wurdigen Wohnstätte; boch erft Alerander VI. fonnte an Das Werf schreiten. Die fogenannte Sixtinische Capelle, Die Sofcapelle, erbaute unter Sirtus IV. (1473) Pintelli; Die Baulinische rührt aus ber Zeit Baul's III. her. Den Charafter ber ursprünglichen Renaissance tragen mehrere Römische Kirchen an fich, vor allen S. Agoftino und S. Maria del Popolo, die ebenfalls Bintelli zuzuschreiben find. Als derfelbe Baumeister in der Folge zu Urbino für das Fürstenhaus der Montefeltri den herzoglichen Balaft errichtete, war man freilich ichon tiefer in bas Wefen ber Antife eingebrungen, jumal in Betreff ber Baufunft. Um Die Entbeding von handichriftlich erhaltenen Buchern bes flaffichen Alterthums, Die man früher eben fo, wie wir und noch jest nach den verlorenen Theilen des Livius fehnen, für verschollen erachtete, hat feiner unter allen Philologen fich bankenswerthere Berbienfte erworben, als Poggio Bracciolini (Poggius) aus Terra Ruova im Florentinischen (1380-1459), ber Erzfeind von Philelphus, welcher feine Duben und Roften icheute, um literarische Ueberrefte ber griechischen und romischen Geisteswelt aus bem Schutte aus Licht zu ziehen; eine fehr reiche Fundgrube wurde ihm zur Zeit bes Bafeler Concils Die Bibliothef bes Rlofters St. Ballen, eine ber merfmurbigften ber Belt. Dort nun gerieth bem eifrig Suchenten außer vielem Underen ber einzige Cober vom Bitruvius in bie Sante. Der Gindruck, welchen folch eine Entbedung hervorbrachte, fam nicht schwächer gewesen fein, ale eine Derftebt'iche, Daguerre'iche oder Liebig'iche Erfindung in unferen Tagen. Ernfte Männer wurden zu Rindern in ihrem Inbel; bie gahllosen Schriften bes funfgefinten Jahrhunderts enthalten bafür die Belege. Gin ermunschferes Geschenk konnte fürwahr den romanisirenden Baumeistern nicht gemacht werden, als die erste Ausgabe (editio princeps) vom Werke biefes gang fachverständigen und kenntnifreichen Zeitgenoffen des Kaifers Augustus, welche in Rom 1486 burch ben Druck veröffentlicht wurde. Wie mubselig war ben Gelehrten vorher bas Studium ber antifen Baufunft, ba sie die Grundfäte berselben oft kamn anders, als burch Rathen oder Bergleichen, auffinden (construiren) konnten! Alls eine viel gepriesene Auctorität in diesem Kache galt Leon Battista Alberti, ein ungemein vielfach gebildeter Mann, übrigens auch Neffe eines Carbinals († 1472, 70 - 80 3. alt), beffen Werf über bie Baufunft schon 1483 and Licht getreten war. Un Kenntuissen, die auf eigenen Forschungen und persönlichen Anschaunngen ruhten, überragte er bei weitem alle feine Zeitgenoffen; er verband aber auch mit feiner tiefen Gelebrsamfeit eine fo liebenswürdige ober tabelnewerthe Bescheidenheit, daß er nur schwer fich bewegen ließ, selbst ale Banmeister zu wirken.

<sup>\*)</sup> Papft Bius II. († 1464) hieß Eneo Silvio be' Biccolomini, weltberühmt unter diesem Namen; die Saufer, aus tenen Bapfte hervorgingen, fliegen damals fast alle.

Die wenigen Berfe, Die von ihm herruhren, meiftens nur Bestandtheile großerer Bauten, nabern ber ursprünglichen und reinen, bemnach aber auch ber hellenischen Schönheit fich so weit, wie bied zu jener Beit fich nur immer erwarten ließ. Schon die Einzelnheiten, welche in Rom und Florenz ihm zugeschrieben werben, bleiben ben Runftfennern und Cachverftanbigen unvergefliche Denfmaler. Um hochften geschätt wird barunter wohl die Fagade bes Palaftes Rucellai in Florenz, die vielleicht auf gleicher Stufe mit Bauwerfen aus ber Zeit bes Beriffes fteht. Nach feinen Zeichnungen murbe 1447 ju Rimini auf Befehl Sigismunt Malatefta's bie Rirche G. Francesco, Die nur in ten Unfangen unt Grunts lagen ben gothifch en Charafter behalten hat, weiter gebaut, fo bag baraus ein Berf vom antifen Architefturcharafter entstant, welches in ber ringeherumlaufenben Gaulenhalle bie peripterifchen Tempel ber Griechen, in ter mit forinthischen Gaulen verzierten gagade bie Triumphbogen ber Romer, namentlich benjenigen von Rimini felbft, nachahmte. Dem Martgrafen von Mantua, Ludwig von Gongaga, hinterließ er noch bie Niffe, nach tenen bie Kirche ter heil. Unbreas und Sebaftian zu Mantua meisterhaft erbaut ift. - Bahrent nun fo in Floreng und anderwarts in Mittelitalien bem regften Streben einer Rudfehr gum Alten Die allgemeinfte Anerkennung gu Theil wurde, blieb man im Norden mehr oter weniger noch bem aus ber jungeren Bergangenheit Ueberlieferten tren, intem man fortfuhr, bas germanifche Wefen mit bem byzantinischen fo zu verschmelzen, bag baraus ein eigenthumlicher, ein venetia : nifcher Stul fich ergab, ber ben entschiedenften Gegensat gu ber Alorentinischen Rengiffance in fofern bildet, ale eine luftige, leichte Heiterfeit, ein bieweilen selbst an bas Muffwische erinneruder Formenreich. thum, furz, eine wohlthuendere Pracht, Die tem Ginne bes Abels, wie bes Bolfes, am meiften zufagte, mehr, als anderwarts in Italien, angestrebt wurde. Ziemlich viele Palafte aus jener Zeit, wie bie Balazzi Bifani a S. Polo, Angarani, Dario, Bentramin Calergi, Contarini u. a., zumeist ter Kunftlerfamilie ber Lom barbi gugeschrieben, berechtigen in ihrer glangenten Unmuth burdaus gu bem Praticate bes Reizenden, bas dem venetianischen Style, bem man einigermaßen auch auf bem beherrichten Festlande sich auschloß, noch im solgenden Jahrhunderte eigen blieb. — Benedig und Mailand aber waren gemeiniglich in allen Dingen Rebenbuhler, wo nicht offene Feinte; fie gingen im Vergleich mit einauter am liebsten ihre eigenen, ihre besonderen Wege, wenn fie nicht in erklartem Rampfe mit einander begriffen waren. Rach furchtbaren beimischen Bibermartigfeiten und bestigen inneren Erschütterungen (Die Republif machte in wundersam furger Zeit Fiadeo) übertrug Mailand am 26. Februar 1450 feine Bergogowurde dem Feldhauptmanne Grafen Francesco Eforza, dem Gemahle der Erbin des Saufes Visconti, einem fräftigen, gediegenen Charafter, ber bie Ordnung auf die Dauer wiederherzustellen suchte; die Kunft blubte nun von Reuem auf in ter ichwer beimgesuchten Lombarbei, mochte immerbin ten Drangsalen noch fein Biel geseht sein. In ber Periode ber Sforzeschischen Dynastie entwickelte fich eins ber größten Talente ter Architektur, um ten allerhochsten Aufschwung zu nehmen, um teffen willen fein Name mit Flammenschrift in ber Wefdichte bes Rirdenbaues, ber Baufunft überbaupt, verzeichnet zu werben verbiente. Das Herzogthum Urbino ift bas Baterlant, Monte Aftrualto ift bodift mahrideinlich ber Geburtsort bes Baumeisters, ben alle Welt unter bem Namen Bramante fennt; feine Mutter befaß in biefem Dorfe ein Gutchen, wo er 1444 geberen fein mag. Schon in seinem 20. Jahre verließ er als bemabrter Architeft sein Baterland, um in ber Folge bem mächtigen Lubovico Moro\*) zu Mailand am Hofe ein

<sup>\*)</sup> Mailant's Geschichte wurde leiter wieder eine Kette von Gräneltbaten. 1476 am 26. Deebr, wart Galeagjo Maria

bochft willfommener Gast zu werben. Bielerlei wurde ihm hier übertragen; Bielerlei nahm er in Angriff, führte aber nur Beniges gang aus, barunter vorzuglich die Rirche G. Maria preffo G. Satiro. Nichts aber verräth noch seine spätere Größe; es ift vielmehr noch immer ber in Norditalien heimische anmuthevolle, aber beinahe charafterlofe Styl, an ben auch er fich hielt. Der Sturg feines Gonners war fur ibn, fo wie fur manchen anderen bedeutenden oder großen Mann, bas Signal zur Flucht; er begab sich mit feinem aufehnlichen Erwerbe nach Rom, von ba nach Reapel und Tivoli, wo er nun erst, in Muße lebend und meistens mit Ausmeffen fich beschäftigend, dem Studium ber alten Bautenkmaler fich widmete mit der Begeisterung, mit dem Fleife eines Alberti, aber mit geringerem Erfolge fur seinen Beift, mit größerem fur bas Leben. Demgemäß wurde er auf Empfehlung bes Cardinals Dliviero Caraffa Unterbaumeister bee Papftes Alexander; boch erft unter Julius II. fant er eine paffende Belegenheit, feinen Namen zu verewigen, nur daß er Aufangs gleich Anderen, was er auch vornahm, auf den fast immer ungeftumen höheren Untrieb zu rafch be enden mußte, als daß er es hatte vollenden konnen, wie bies namentlich vom Balazzo G. Bigio und von dem Tempel im Rrenggange zu G. Pietro a Montorio gilt. Gein bleibendes und in hohem Brade ehrendes Denkmal ift aber die weltberuhmte St. Petersfirche, ju welcher er unter vielen Zeichnungen auch Diejenige einreichte, ju ber ber Bapft feine Bustimmung gab, fo daß am 18. April 1506 ber Grundstein gelegt wurde, an ber Stelle unter ber Ruppel, wo nun die heil. Betonica fteht. Nach Bramante's Plane follte über dem Grabe des Apostels Betrus auf bem Grundriffe eines griechischen Arenzes in ausehnlicher Bobe fich eine mächtige Auppel wölben zwischen einem Paar Glockenthurmen und eine von se che Saulen getragene Halle au der Vorberfeite zum Eingange führen. Des Bapftes erklärte Absicht ift wenigstend in fofern vollständig erreicht worden, als an Schonheit und Erhabenheit, an 3beenreichthum, Glang und Bracht fein Bau ber Welt diesem gleichsommt; die Weltstadt der Christenheit besitzt seit drei Jahrhunderten in dieser St. Petersfirche, die übrigens nicht die erste urbis et orbis ist \*), ein wundergleiches Denkmal der Baukunst, welches im Sinne ber Renaiffance, wenn auch nicht ganz im Sinne Bramante's, vollendet wurde \*\*). [Wir geben auf Bl. 105 die außere Unficht bes Riefenbaues und auf Bl. 106 die Darftellung eines Balbachins und eines Altars aus bemfelben. ] Ungeachtet feines glubenden Gifers, ber wenigstens von Julius immer noch angefenert wurde, fab er bas Webaude nur wachsen bis zu bem Gefinfe an ben Bogen ber vier Pfeiler. Seines größten Nachfolgers Urtheil über ihn ist vollgiltig: "Man kann nicht leugnen, daß Bramante ein eben so großer Architeft war, als irgend einer, ber feit ben Alten gelebt hat; er legte ben Grund zu St. Beter nicht nach einem verwirrten, fondern nach einem flaren, beftimmten und lichtwollen Blane." Co Michel Ungelo. Uebrigens bereicherte Bramante auch bie Technif mit gludlichen Erfindungen; nicht nur die Gupsgugwölbungen, fondern auch ben Stud miffen die Reueren erft feit-feiner Beit zu fertigen. Er ift († 11. Marg 1514) bestattet in der Grotta Vaticana zu St. Peter felbst, ein

ju S. Stefano ermortet; teffen Witwe Bona, Die fur ihren Sohn regieren follte und wollte, wurde nach trubfeligen Ranken 1480 im November verdrängt durch ihren äußerst arglistigen, aber ungemein tuchtigen Schwager Ludovico mit dem rathfelhaften Beinamen Moro. Die Kunst hat diesem Regenten viel zu verdanken. Bramante beschäftigte sich erft in ter Romagna, sodann in ber Lombardei.

<sup>\*)</sup> Des Papftes Pfarrfirche, Die erfte ber Stadt und Des Erbfreises, ift St. Johann im Lateran an Der Stelle von Constantin Des Großen Palafte.

<sup>\*\*)</sup> Die deutsche Literatur hat ein großes Werf über Rom von Platner, Bunfen, Gerhard und Roftell, teren Namen für bie Gebiegenheit tes Buches burgen.

Mann, ber fich und Anderen ftete nicht nur durch ben Reig ber Runfte bas leben gu vericonern, fontern auch burch bie angenehmite Laune tas Gemuth aufzuheitern vermodie. Seine Richtung verfolgten außer bem Maler Raphael, welcher ungefähr fünf Jahr nach seinem Tote auch mit ter Dombauleitung betraut war, nach ihm am meiften Balbaffare Bernggi (1481 -- 1536), Antonio ta Sangallo (+ 1546) und Biero Ligorio (+ 1580). Des Mittleren vorzüglichftes Werf ift ter Palagge Karne fe ju Rom, entworfen und größtentheils ausgeführt im Florentiniichen Gule; in Betreff ber Menterungen aber, Die er in Bramante's Riffen gur Beteröfirche fich erlaubte, bat Michel Angelo gerichtet mit Bort und That; alle Sachverständigen ftimmen bemfelben bei, in fofern größere Mannigfaltigfeit an fich noch nicht größere Schönheit ift. - In jener flaffifchen Beit ber bilbenben Runfte fonnte Italien oftere fich ruhmen, in einer Berfon mehr als einen Kunftler, ja fogar einen großen Meifter von mehr als einer Kunft zu besigen. Auch bie weltberühmten Maler Raphael Sangio und Giulio Romano waren Architeften , Die fich wohl auch Bebaute gu Denkmalern ihres Namens errichten konnten ; niemals aber hat es an hoher Bedeutung in drei Kunsten, an hervorstrahlender Wirksamkeit für alle drei ein Genie bem Michel Angelo ba Buonarotti zuvorgethan, welcher, ein Sprößling ber Grafen zu Canoffa, auf bem Canbichloffe Chiufi im Florentinischen (1474) geboren, unter liebevoller Uebermachung bes bochft edlen Lorenzo de' Medici († 1492) erzogen und zu den Kunften angeleitet, ohne Zweifel als eins ber glanzenosten Gestirne, gludlicher Weise nicht bloß als ein schimmerndes unt aufschreckentes Meteor († 1564) am himmel ber europaischen Gultur leuchtete. Allerdings ging es biesem großen Beifte, wie manchem ähnlichen, tag nämlich ber von ihnen angegebene Ton falfch aufgefaßt oter getentet, tie von ihnen eingeschlagene Richtung migverstanden und auf Irrwege geleitet wurde, fo bag nachher ihn en bie Ausartungen in ben Werfen ber Schuler beigemeffen wurden. In Rom finden fich Bauwerfe von ibm auf bem Capitol, fo wie im Alosterhofe von E. Maria tegl' Angeli, wo tie Saltung tes antifen Charaftere eine durchaus wurdige und eble ift. Sein bewundernewerthestes Meifterwerk taselbit aber ift bie St. Petersfirche in ihren höheren Theilen, ba er nach bem Tote ba Sangallo's\*) ben Muth hatte, nach wesentlicher Umgestaltung von teffen ganger Arbeit ten Bauplan Bramanie's wiederaufgunehmen, und bie erstaunliche Rraft, ben rudfichtelofen, brangenten Gifer, benfelben bie gur Welbung ber himmlijchen Kuppel, die gemäß seinem Entwurfe erst zehn Jahr nach seinem Lote vollendet wurde, in die Sohe zu führen. Unter Bramante's und Michel Angelo's Sanden gedieh ter Bau zum mabren Bunterwerke. War ber große Angelo wirklich inmitten ber Renaissance manchmal zu weit von ber Annike abgewichen, indem er feinen eignen fühnen Ideen folgte, so hatte neben und nach ihm Giacomo Bas rozzio, genannt Bignola (1507 — 1573), bas rubmliche Berbienn, wieter auf Alberti's und Bras mante's Geleife einzulenken, nur bag bei ibm ichon ein unangenehmer, trüber Schimmer von Sandwerksmäßigkeit sich zeigte, wie bies weniger bas Schloß Caprarola, als mancher seiner Palagie in Nom und anderwärts, barthun foll. — Um biefelbe Zeit verherrlichte Galeasso Aleffi aus Perugia (1500 -1572), in Rom gebildet, tas prachwolle Genua burch feine ichonen Bauwerfe, unter benen außer vielen Palästen und Villen die Rirche Santa Maria da Carignano, so wie auch die Kathe: drale [von welcher wir auf Al. 107 eine innere Anficht mittheilen], als ein rühmliches Denfmal seiner Thätigfeit gilt.

<sup>\*)</sup> Bon ihm rührt auch aus ter Beit Baul's III. Die jogenannte Paulinijde Cavelle im Balican ber.

So fand bie Renaiffance in Italien immer mehr Eingang, immer mehr Berbreitung, am langfamften noch ungegebtet vieler Bauunternehmungen in Oberitalien, wo theils das Geiftreiche, theils auch bas Barode fortwährend Anhanger gahlte, bis endlich ber rechte Mann fam, von dem ein befferer Geift, ein eblerer Gefcmad in bie tonangebenden Kreife eingeführt wurde. Der Name Undrea Ballabio's aus Vicenza (30. Nov. 1518 - 19. Aug. 1580) ift mit fo ftrahlendem Ruhme geschmudt, bag an ihn fich ohne Frage ein Architefturfanon fnupft, ber viele Sahrzehende hindurch gangbar und herrschend blieb. Woraus erflart fich bies? Lediglich baraus, bag Balladio nicht nur ein geiftvoller, fondern auch ein gelehrter Mann war, welcher mit grundlichem Berftandniffe und eifrigem Fleiße dem Studium ber Alten fich widmete, weshalb er nicht nur ein allerwärts begehrter Baumeister, fondern auch ein bewährter ober boch brauchbarer Lehrmeifter ber Baufunft murbe. Gelten ober vielmehr niemals fonft hat ein Talent vom nuchternften, gefündeften Berftande, wie Ballabio, es babin gebracht, weit und breit noch über ein Sahrhundert hinaus die Mode in den Balaftbauunternehmungen wahrhaft gebieterisch zu bebingen. Lehrbuch wirfte fraftig zusammen mit seinen zahlreichen Bauwerken und Riffen, um Regel und Richtschnur für die Daner zu bestimmen. Der gelehrte Meister war faum im Stande, ben bringenden Unsprüchen, bie von Städten und Brivatversonen an ihn gemacht wurden. Genüge zu leiften; vorzüglich in Bicenza. wo einft feine Eltern als gang arme Leute lebten, beeiferte man fich, prachtige Denkmaler von ihm gu befigen. In ben Gegenden bes Bachiglione und ber Brenta finden fich beren bie meiften, unter welchen wir das Teatro begli Olimpici zu Bicenza, San Giorgio Maggiore fammt dem Refectorium zu Benedig, ben Balaft Barbaro zu Meftre und die Billa Capra bei Padua bervorheben. Mochte aber immerhin Balladio bis zur Aefferei nachgeahmt werden, fo ift boch nicht zu leugnen, bag Einzelnheiten bei ihm nicht fehlerfrei find, wie bem vor Allem feiner borifchen Ordnung jest fein unbedingtes Lob mehr zuerkannt wird; deffen ungeachtet verdient er überall dem größten Dank, wo er ein Erlofer vom gang Abgeschmadten blieb. Fast immer und allenthalben hat bas Reine und Cote in ber Runft das Schickfal gehabt, baß es nur einige Zeit befriedigte; baran ift weniger ber ein folches verfolgende Styl ichuld, ale ber ungeläuterte und unlautere Menich, ber vor Allem fur feine Ginne einen Gemif erftrebt. Co verdarb denn fcon in Italien felbft bas Eindruckevolle und Wirfungereiche, bem bas Bergnügen zur Seite fteht, mehr ober weniger bie guten Richtungen ber Rengiffance. Stärfere oder schwächere Borwurfe treffen in dieser Sinsicht bie meiften Architeften bes siebzehnten Jahrhunderts, in fofern fie für Pflicht hielten, bem ber Ueppigfeit verfallenden oder fich zuneigenden Beitgeifte zu huldigen, unter anderen ichon einigermaßen Carlo Maderno (1556-1629) und Lorenzo Bernini (1598 -1680). Durch ben erfteren berfelben erhielt Die Petersfirche einen mit bem ursprunglichen Plane im entschiedensten Widerspruche ftebenden Borbau\*) in einem dem Gangen burchaus fremdartigen Langhause, beffen Façabe jedoch noch cher ein übertriebenes Streben, Prunt und Schwulft fern zu halten, bargulegen scheint. Sein Nachfolger im Amte als Dombaumeifter, ber verrusene Bildbauer Bernini aus Reapel, befam zuerft ben Auftrag, an ber Seite bes Borbergebandes bie Glockenthurme zu vollenden; bagu indeß fam es nicht, weil der von Maderno gelegte Grund fich als zu schwach erwies, was leider nicht cher bemerkt-wurde, als wie bereits der Ginfturg drohte. Als Bernini's Denkmal von bleibendem Werthe hat

<sup>\*)</sup> Die Nothwendigkeit, mehr Raum zu gewinnen, wirkte ohne Zweifel ein auf die damaligen Beschluffe; es wurde taburch aber auch das griechische Kreuz im Grundriffe gestört.

man tie Colonnaten auf bem Plage vor St. Beter\*) zu betrachten, welche ben Ginbrud einer machtig ergreifenden und ber gangen wahrhaft erhabenen Anlage entsprechenden Großartigfeit hervorbringen, ohne im Gingelnen ichon Spuren von Andartung fund ju geben. Es war bies bie murbigfte Ausstattung, welche bem herrlichsten Rirchengebante noch gu Theil werben fonnte, nachtem bereits gu Materno's Beit am 18. November 1626 die Bollendung beffelben mittelft ber Weihe ausgesprochen worten war. Alles Uebrige aber, mas Rom von Bernini an Bautenfmalern befigt, wie icon tas Tabernafel über ber Gruft St. Betri, ferner bie Scala Regia im Batican, ter Balaggo Barberini u. a., fteht megen ber Laumenhaftigfeit und Manieriertheit, wegen tes fleinlichen Safchens nach Effect, in um fo ublerem Rufe, als er, felbst ein Anecht bes verberbten Zeitgeiftes, alle Runftler Rom's fnechtete, wie ein Tyrann. Nur wer, wie ber Bilbhauer Francesco Borromini (1599-1667), gleiche Macht mit gleichem Saffe verbindent, in der Abenteuerlichkeit und Fragenhaftigkeit noch weiter ging, wo möglich fo weit, daß jeglicher geraden Linie ber Rrieg erklärt wurde und bas ungereimteste Schnörkelwesen mit allen erfunlichen Curven seine Triumphe feierte, kounte neben einem Bernini noch fich halten; fo fehr war auch in Rom ber Ubel angestedt von der herrschenden Sucht, deren Denkmäler fast nirgends außer Desterreich und abnlichen nuchteinen ganbern mit Dube gesucht zu werden brauchen. Diese trubselige Krantheit aber brachte ber Renaiffance wieder den Tod, leiter auch in Italien.

Wo möglich noch mehr, ale bie Architeftur, empfand bie Plaftif in Italien bie Giufluffe bee Studiums der Untife. Man fühlte recht wohl, ja, man fah flar ein, daß man früher schen bie Grenzen überschritten hatte in ter Bejerlung und Bergeiftigung bed Stoffes, beffen wiberfirebende Natur die Bildhauer mindeftens eben fo beherricht, wie fie fie zu beherrichen ftreben; es handelte fich vor Allem um bie Nichtigkeit ber Formen, ehe man bas mahrhaft Schone ins Ange faffen kennte. Co vereinigte fich benn bas Studium ber Natur mit dem der Antife, um erft bie wahren Normen bes Schonen aufzusuchen; ber Archaologie gesellte nothwendiger Weise fich die Anatomie bei, um für das Schönste, was es auf ber Erbe giebt, fur ben iconen Menidentorper erft bie mabren Schonbeitegefete aufgufinden und zu formeln. Es wirkte baber in Italien ber große Michel Angelo nicht weniger, ale in Deutschland ber große Albrecht Durer, bafur, bem grundlichsten anatomischen Studimn, bas nicht ohne genaue Unschauungen im Ginzelnen betrieben werben konnte, unter ben Runftlern Gingang zu verschaffen. Bei alle dem kommt es weniger darauf an , ob und wie in folden Bestrebungen ein Einfluß von Toscana ausgegangen fei, der in anderen Gegenden zur Geltung gelangte; gewiß, daß dort die Plastif, wie es nur immer zur Zeit der Bluthe einer Kunst der Kall ist, lange Zeit hindurch Meister von größerer Bedentung in Menge gablte, ohne bag ber ruhige Entwickelungsgang, welcher nur ein allmaliges Heraustreten aus ben Schraufen bes Gewohnten und Bergebrachten erzielte, fogleich im Anfange burch einen wirflich großen Beift unterbrochen murte. Jacopo bella Quereia, ein Sienele († um 1424), ift einer ber erften Kunftler, bei benen vorzüglich in ber Gewandbehandlung und Ausstattung ber Figuren und Seenen bas nene Streben, wenn auch noch leife; boch ichon bestimmt genug sich ankündigt, wie zu Lucca und zu

<sup>\*)</sup> Dieser allbefannte Blag hat eine Breite von 880 und eine Lange von 550 guß, tie Façate tes Langhauses eine Sohe von 150 und eine Breite von ungefahr 370 guß, tie Kirche im Junern eine Lange von mehr als 620, tas Querschiff 460 Fuß, tie Kuppel vom Fußboten aus eine Gobe von 413 guß, tie Spipe tes Krenzes erreicht tie Gobe von 487 guß. Die Loggia über ter Façate hat tie hehrste Bestimmung, intem von tert ans tem Belle ter neu erwählte Papit verkündet und mur bei ten seierlichsten Gelegenheiten vom heiligen Bater ter Segen ertheilt wirt.

Bologna an Grabbentmälern, Altaren und Portalen fich zeigt. Sein hauptwerf, die Brunnenverzierung ber Konte Baja ba Siena, ber es leiber an Schonung und Pflege fehlte, fant fo viel Beifall, bag er bavon ten Namen Jacopo bella Fonte erhielt. Namentlich in Bologna und in Siena behauptete fich einige Zeit die von ihm verfolgte Richtung. Besonders war Lorenzo di Pietro, mit dem Zunamen Becchietta, aus Siena (1424 - 1482), ein glücklicher Rachahmer beffelben; als eins ber felbftftandigften und vortrefflichften Berfe von ihm gilt die Brongeftatue bes Erlofere mit bem Kreuge im Bofpitale bella Scala gu Siena. Bie einft tas antife Etrurien, fo murbe ingwischen auch bas moderne Toscana berühmt im Er zguffe, und zwar burch einen eben fo zartfinnigen und feinfühlenben, wie liebens = unt achtenswurdigen Runftler, ber anfänglich als Goldidmied ) feinen Broderwerb gefucht hatte, burch Lorengo Ghiberti ju Floreng (1378 - 1455), welcher mit einflugreicher Rraft die moderne Runft vorbereiten half, aber leider alimälig in ber Formengestaltung bes Relief's bas Unmuthige barin fuchte, bag er, wie man recht gut gefagt bat, geradegu "in Erz malte, " ficherlich bas malerifche Element in ber Gruppirung und Scenirung fpater von ihm auf Koften ber schärferen Ausprägung vor Allem ins Auge gefaßt wurde. Schon im 3. 1401 errang er über Jacopo bella Quercia, Filippo Brunelledchi u. A. einen Preis; bas in ben Uffizien zu Florenz bewahrte Bronzerelief, Ifaaf's Opferung, ift bas Bert, welches aus biesem Bettstreite hervorging. Dem Sieger wurde bie Anfertigung ber Erzthuren am Seitenportale bes Florentiner Baptisteriums übertragen, welche (1402 - 1424) vor Allem feinen Ruhm verewigt haben: zwanzig Darftellungen aus bem neuen Teftamente, nebft ben Propheten und Evangeliften machen ben Inhalt biefes Werfes aus, bas ihm noch Zeit genug übrig ließ, um inzwischen auch bie Bronzestatuen an ber Rirche Orfanmichele zu Klorenz, Johannes den Täufer (1414), Matthäus (1422) und Stephauus, aufstellen zu können. Durch alles bieses war sein Ansehen so fest begründet, daß schon 1424 die Thuren für das hauptportal jener Tauffirche auch seiner hand anvertraut wurden; die alttestamentlichen hauptgegenstände berfelben vertheilen fich auf zehn Felber; hier entwickelte er fich in feiner gaugen Gigenthumlichkeit, indem er nun, unabhängig von aller Ueberlieferung, auch von dem alteren Bisano, mit voller Freiheit feines genialen Beiftes bis an fein Lebensende bas Werf fast gang zu Staude brachte, welches bie höchfte Bewunderung felbst eines Michel Angelo hervorrief. — Roch einen bebeutenden Schritt weiter vor ging in ber eingeschlagenen Richtung Donato bi Betto Barbi (Donatello) in ber Zeit von 1383 bis 1466. Diefer Kunstler hatte es mehr, als irgend einer vor und neben ihm, darauf abgesehen, vor Allem der sinnlichen Seite der Menschennatur bis zu der leidenschaftlichen Erregung derselben, auch an heiligen Perfonen und Scenen, ihr Recht widerfahren zu laffen, ein Dichten und Trachten, bei bem er vorzugeweise bie Ratur und die Untife ale Borbilber betrachten mußte; baber mar feine ichopferifche Thatigfeit von um fo größerem Ginfluffe, je ergiebiger fie bei feinem erftaunlichen Bleife fich erwics, und je mehr bie lebendigere Bewegung füblichen Bolfern nach bem Ginne ift. Geine gablreichen Werfe find theils Reliefe, theile Statuen in Marmor ober Bronze, wozu noch die heil. Magdalena and Solz, anatomisch besonders werthvoll, in der Taufcapelle S. Giovanni zu Florenz gerechuet werden muß. Seine Reliefe finden sich in Florenz, Prato und Padna; namentlich besitt S. Antonio zu Padna eine gute Anzahl von feinen befferen berartigen Arbeiten, nachftbem G. Lorengo gu Floreng. Geine

<sup>\*)</sup> Die Brachtliebe hatte es mit fich gebracht, baß biefe Kunft fich in Italien zu einem hohen Flor aufschwang.

vorzüglichsten Statuen von Aposteln und heiligen fint in Floreng; vor G. Antonio in Babna aber fteht feine einzige Reiterbildfäule, ber Gattamelata von Bronze. Bon nachhaltigerer Rraft war feine Wirffamkeit nirgends, als in Babua. — Abgefehen von ben bochft ichagbaren Werken Donatello's, ift noch ber Umftand von großer Bedeutung, baß zu feiner Zeit fein Meifter einen ftarkeren Anhang unter ben jungeren Runftgenoffen hatte, ale er, fo bag burch feine fogenannten Schuler Italien mit Bildwerfen wahrhaft bereichert wurde, ohne bag einer berfelben ihn zu übertreffen vermochte. Schon bie Berfertiger ber Bronzethuren gu St. Beter in Rom, fein Bruber Simone und Antonio Filarete, bilbeten fich nach ihm. Um meisten aber zeichnete in dieser Richtung sich aus Undrea Berocch io aus Florenz (1432—1488), ber burch ein tieferes Naturstubium auf einen Naturalismus geführt wurde, welcher oft, wie bei ben niederlandischen Malern, jedes idealen Reizes fich entaußerte. Benedig befitt von ihm die vor der Kirche S. Giovanni e Paolo stehende Reiterbiltsäule Bartolommeo Colleoni's; außer= bem bewahrt viele Perfe von ihm, Reliefe, Bronzen und Statuen, Florenz, unter anderen bie Gruppe: "Chriftus und Thomas" zu Orfanmichele und tie Statue: "David" im Mujenn. Gben ta befindet fich auch der Johannes, eine fleine Statue, von bem Baumeifter Micheloggo Micheloggi, welche beffen plaftische Beichidlichkeit, feine garte Behandlung tes Materials, am besten beweisen mag. -: Unter denjenigen Bildhauern, die sich feruerhin an Donatello auschlossen, stehen wohl allen voran 21 n tonio und Bernardo Roffelini, bei benen, und zwar beim ersteren vorzüglich, tie Formen fcon eine fanfte, reizende Beichheit zeigen, wie fie nicht einmal in ber Beit ber hoheren Muftergilnigfeit immer sich trifft. Außer mehreren föstlichen Reliefe ist am berühmtesten bas Grabben fmal bes jugendlichen Cardinale Jafob von Bortugal gu G. Miniato (1466) von Antonio. Mit bem Berabfinfen gur fruchtbaren, aber handwerfemäßigen Tertigfeit ift leicht jebe Schule betrobt, nachtem einmal bie bloß äußerlichen Schwierigkeiten grundlich überwunden find; wie nahe diese Gefahr der toecanischen ich en damals ftand, burfte vor allen ber überaus fleißige Mino ba Fiefole († in Floreng wohl 1486) mit feinen Schülern barthun. 3hre Werke ichmuden gar manche Kirche gu Floreng, gu Brato, gu Ficiole und zu Rom; namentlich ift es zu Fiesole bas Grabbenkmal Lionarbo Salntati's, zu Rom bei St. Peter bas bes Papftes Paul II., was man als vorzüglichere Werke bes Meisters bezeichnen kann. — Anger ber todcanischen Bilbhauerschule, bie ohne Zweifel ben größten Ginflug erlangte, in fofern es galt, an ber Sand ber Natur burch bas Studium ber Untife bie moterne Richtung bestimmt berandzubilten, zogen icon ju jeuer Zeit auch in Neapel, in Benedig und in ter Combartei ter Plaftifer fo viele tie Aufmertfamfeit ber Gebildeten auf fich , baß man auch ihre eigenthumlichen Bestrebungen mit tem Austrude bes sonderer Schulen bezeichnen möchte. In Reapel wird ber langfame Fortichritt vom Alten zum Nenen, vom Befangenen und Befchranten jum Lebenofrischen und bochft Aumuthigen recht augenfällig, wenn man das Grahmal des Königs Ladislans († 6. Aug. 1414) zu E. Giovanni a Carbonara, eine ber Werfe bes tudytigen Meiftere Undrea Ciccione, mit benen von Angelo Aniello Fiore († gegen 1500) zu S. Domenico maggiore in Bergleichung zieht. — In Benetig fint für bies Jahrhundert noch immer vorzügliche Werfe, besonders Brongereliefe von ausgezeichnetem Berthe, vorhanden, mit welchen fich auf gang zuverläffige Weise feine Kunftlernamen verbinden laffen. Aus tiefem Rreife ber Anonymen treten heraus allein Antonio Rizzo and Berona mit ben Stauten von Atam und Eva im Hofe bes Dogenpalazzo, und Antonio Dentone mit dem vor ter heil. Helena knicenden Bittore Capello gu E. Giovanni e Paolo. — Der Charakter ted Lieblichen und ange-













[1]

















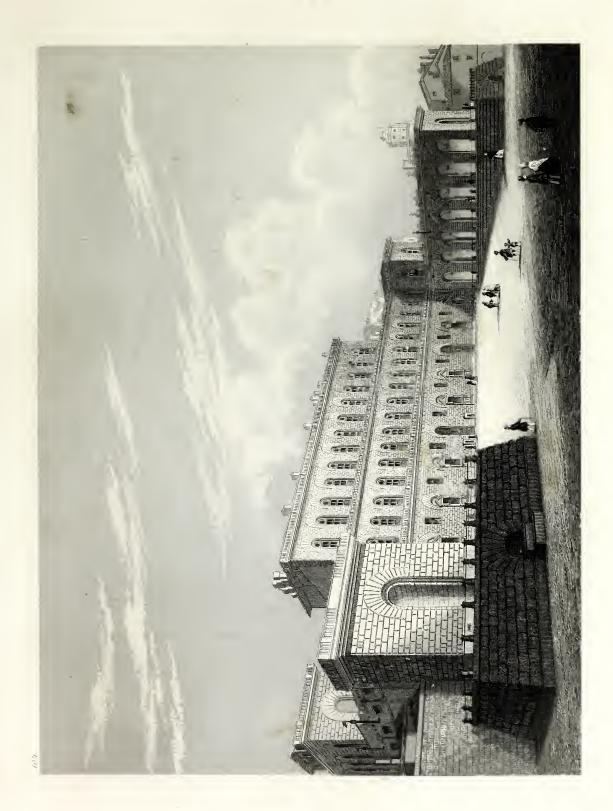



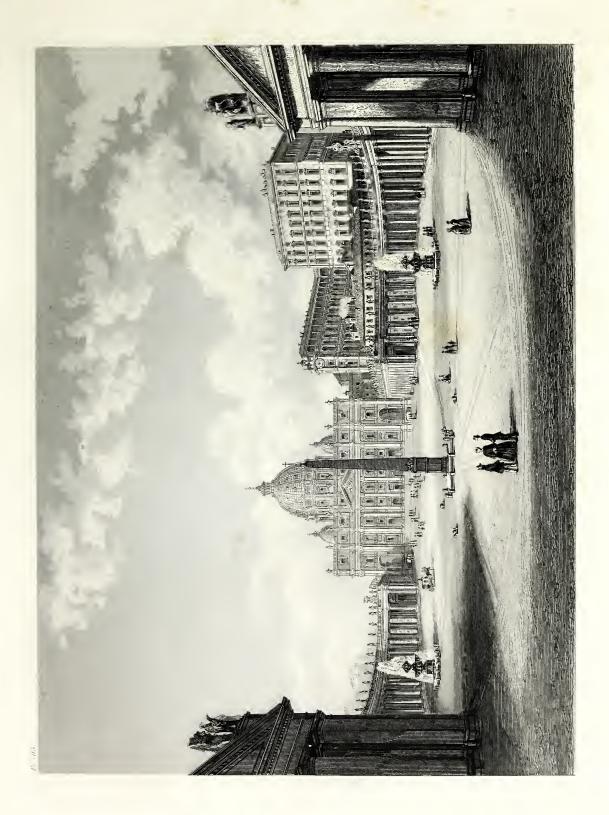

















nehm Rindlichen, ber bier ichon nicht zu verfennen ift, ubt feinen Reiz auch aus in bem reichen Schape von Bildwerfen, womit die vielgepriesene Façade, so wie die Kirche der Certosa zu Pavia im sunfzehuten und fechgebuten Sahrhundert geschmudt worden ift, ohne daß die Meifter banach getrachtet haben, mit ihren Werken zugleich ihre Ramen auf die Rachwelt zu bringen. Es fehlt uns übrigens auch nicht, an Anckboten, aus benen wir ichliegen burfen, bag mauche ber gefeierten Meifter noch nicht über ben nieteren Burgerstand fich zu erheben ftrebten. Das Gewerbe blubte bamale in Italien, wie in Deutsch= land, wunderbar; man machte eine Erfindung nach ber anderen, mauche gang neu, andere von Reuem, lettere lediglich burch bas Studium ber Alten. Roch bazu geschieht es fehr leicht, bag ber Kunft in beren Bluthezeit bald biefe, bald jene Urt gewerblicher Thatigfeit fich anschließt, die auf eine höhere Beredelung und Berwerthung von Naturgutern abzielt, mahrend fie zugleich einem reineren und ichöneren Intereffe loblicher Gefühle und Gefinnungen freundlich entgegenkommt. Go wurde im Laufe des funfzehnten Jahrhunderts die alte Kunft ber Medailleurs, des Pragens von Schau- und Denfmungen, wieder aufgenommen und ichon zu einer gang befriedigenden Sohe ausgebildet. Erwarb ber Beronefifche Maler Dit= tore Pifano fich bas Berbienft ber Wiebererwedung biefer Kunft, ba er feit 1429 zwei Sahrzehende hinburch lediglich fich damit befaßt zu haben icheint, fo tam nachher diefer Erwerbszweig in der Schule Do = natello's, ferner gu Ferrara, zu Parma, zu Mantua, ganz vorzüglich aber zu Benedig erft recht in Flor. Ein ahnlicher speculativer Kopf fand fich auch fruhzeitig unter den Bildhauern zu Floreng, indem ein folcher die Bereitung von glafirten Thonarbeiten mit größerem Gifer, ale feine Runft, trieb. Fur ben Erfinder gilt nämlich Luca bella Robbia (1400-1480), ein Schuler Bhiberti's, beffen Reliefs an ber Orgel und beffen bronzene Thuren in ber Sacriftei bes Doms ichon 'allein hinreichen wurden, feinen Namen in Ehren zu halten, beffen Ruhm aber weithin fich verbreitete burch feine Terracotten, welche in und von seiner Familie gleichsam fabrifmäßig gefertigt wurden. Dies allein machte den Ramen Robbia in der vornehmen Welt bekannter, als dies wohl geschehen sein wurde durch ein Kunstwert, das ihn Jahrzehende lang beschäftigt hatte.

In Italien geschah es uun, daß nach den ruhmvollen Versuchen und Bemühungen des funfzehnten Sahrhunderts, gehoben von funftsinnigen Papften und Furften, fo wie gefordert durch eine nicht nur hohere, fondern auch freiere Weltanschauung, Die plaftischen Kunfte einen Aufschwung nahmen, ber junachft ihre erfte flaffifche Ausbildung in der driftlichen Beit, fodann aber ein bis auf unfere Tage herabreis chendes, wenn nicht gleichmäßiges, fo boch ftets regfames, manchmal außerft ichwungvolles Leben nach fich jog. Floreng, noch gang entschieden im Bordergrunde, fchritt in ber Wedung von Talenten, in ber Erziehung von Benice, in ber Bervorbringung ausgezeichneter Berfe mit einer fiegreichen Rraft vor, welche man vor Allem der ferngesunden Tüchtigkeit und tief innerlichen Frommigkeit des von einer schönen Natur umgebenen Bolfes, sodann aber auch der Gunft des Reichthumes und seiner ersten Inhaber, besonders des Burftenhauses beimeffen muß; was insonderheit der edle, für alles Schone und Gute begeifterte, fein gebildete Lorenzo fur die Runft gethan hat, das wurde nur überboten burch die lebendige, eifrige Theilnahme ber beiden größten Kunftgonner unter den Papften. Der Entwickelungsgang Italiens, ber Lauf ber Welt brachte es mit fich, daß Floreng, daß Rom nebst all' den übrigen kleineren Fürstensigen zu einer Sohe ber Bildung emporstieg, die man wohl eine schwindelnde nennen konnte; es wirkte aber auch die Haupttrichfeber, ohne die auf feinem Gebiete bes Konnens und Wiffens Großes und Herrliches zu leiften ift, es wirfte Die allgemeine Begeifterung mit einer Macht, wie nie vorber, noch nachber, bis es rathlich ichien,

bie Weifter mehr im Zaume gu halten. Rurg unter ben gunftigften Umftanten, wenn auch nicht eben in ben ruhigften Berhaltniffen, erhoben fich bie Bilbner- und bie Malerfunft auf einen Sobepunft, ber in manchen Beziehungen vielleicht frater wieder erreicht, im Allgemeinen aber noch nie überstiegen worten ift. Die brei Meifter, welche ber moternen Blaftif in immer hoberer Steigerung ten Giempel ber Muftergiltiqfeit aufgeprägt haben, find Giovanni Francesco Rustici, Undrea Contucci (Sanso: vino) und Michel Ungelo Buonarotti, unter tenen terlette, ter Beethoven aller biltenten Runfte, mit einer zu allen Zeiten unerhörten Tiefe bes Beiftes und Ruhnheit ber Phantafie, feinen Schopfungen auch ftets ben Sauch bes Benius zu verleiben mußte. Die Meifterhaftigfeit bober Bollendung, welche Bhiberti und Donatello noch vergebens zu erftreben fuchten, trat bem bewundernten Blide zuerft entgegen in bem zwischen einem Pharifäer und einem Leviten predigenden Johannes bem Taufer, einer Gruppe von Brougestatuen über ber norblichen Thure ber Tauffirche gu Floreng, einem ausgezeichneten Berfe, welches gang allein Antrea Berocchio's Schuler Ruftici\*) verbanft wird. Welche Unipruche immer ter Kunftkenner in außerer ober innerer Begiebung machen moge, bier findet er, wenn auch noch nicht im höchsten Grade ber Ausbildung, schon Alles vereinigt: Die Figuren, sauber und ficher behandelt, haben Charafter, zeigen Bewegung, eutfalten Geift und Leben, wie es eben tie gegenfeitigen Begiehungen erheischen. Mit Meisterwerfen ber Art follten fortan bie Sauptfirchen Italiens fic fcmuden. Gben fo ichou bes hochften Ruhmes murbig ift bie Marmorgruppe ber beiligen Unna und Maria mit bem Rinte ju C. Agoftino in Rom von tem Canfovino († 1529), eine Coopfung voll liebreicher Milte und hoher Burte im Austrude, voll eines Banbers ber etelften Art, gegenüber welchem jeglicher Tatel verftummt; zu C. Maria tel Popolo find noch antere Werke, besonters zwei Grabtenfmaler, von berfelben Meisterhand. Das Erhabenfte integ, was tiefe ins Dafein gerufen bat, ift bie Zaufe Chrift i nber tem Saupteingange ber Tauffirche gu Floreng, tae Umfangreichfte aber, was fie entwarf, ber Bilberich mud fur bie Cafa fauta gu Loretto. Des Meiftere Ruf verbreitete fich bis in weite Berne; er lebte neun Jahre in Liffabon. Nur einem Genie mochte es gelingen, noch viel Soheres hervorzubringen. Bare Michel Ungelo nur Baumeifter, oter nur Bilthauer, oter nur Maler gewesen, er murbe ohne Zweifel Bewunderung verdienen, wenn er auch weiter feine Berfe hinterlaffen batte, als die wir von ihm in jeder der bildenden Runfte haben; er war aber Baumeister, Bildhauer unt Maler in fast gleich hoher Bollendung. Welch' ein Geist! Und Italien hatte tamals zu gleis cher Zeit breier folcher Geister fich zu ruhmen; welch' ein Bildungsstand! welch' eine Zeit! Die Zeit Leo's X. war für Italien, für Europa eine Epoche, bie man nur mit ber griechischen eines Perifles und mit ber romifden eines Augustus vergleichen barf; ja, in Betreff ber Kunfte frant fie, abgesehen vom ebriftlichen Charafter, beinabe noch höber, als jeder tiefer Zeitpunfte, oder wenigstens nicht tiefer, mochte es mit bem politischen Zustante ter halbinfel auch noch fo follecht bestellt fein. Sicherer noch, als ten Birfel und ten Binfel, handhabte ber breimal große Michel Angelo ben Meifel. Der Marmor erfüllte fich unter seiner hand mit Leben, mit Beift, mir Seele, mir Iteen ; er lieb aber seinen Buntergestaltungen bas Gepräge einer Größe und Erhabenbeit, bas fanm eine Nachahmung vertrug, er rückte fie auf einen geiftigen Standpunft empor, gegenüber tem alles Nachbilden jogleich in ein Nachaffen umidlagen tonnte, es mußte benn fein, bag ber Schuler nicht minter groß mare, ale ber Meifter. Die Werte aus ter Ingentzeit, vor

<sup>\*)</sup> Rady Manden foll ter Entreurf von Leonarto ta Binci berrübren.

allen ber Engel zu G. Domenico in Bologna am Denkmale bes heiligen und Maria mit bem heil. Leich name Chrifti auf bem Schoofe zu St. Betri in Rom, athmen noch ben Beift ber Befühldinnigkeit und Gemüthotiefe, ber nie ohne fittliche Unmuth zur Erscheinung kommt; auf dieselbe Entwidelungeftufe seines Genies, wo die Empfindung noch die Ideen in ihm beherrschte, find sein Baccus und fein David in Floreng zu fegen. Erfannt und anerfannt wurde bie Große Diefes Beiftes, an ber rechten Stelle erfaßt wurde derfelbe erft vom Bapfte Julius, als biefer fogleich nach bem Regierungsantritte fich ein Grabdenkmal bei ihm bestellte , welchem fein zweites an Großartigkeit gleichkäme. Diefer Plan tes Bapftes blieb fotann ein bloger Bunich; tag Michel Angelo nun in Rom lebte und wirfte, war junachft die einzige Folge jener Idee, einer von benen, wie ihrer bei Julius nicht wenige kamen und wieder gingen; erft 1545 mar biefelbe in fleinerem Magitabe gur Ausführung gebracht. Bu G. Bietro ad Vincula aufgestellt, enthält bas Denfmal aber allein ben Mofes nebft ber Lea und ber Rabel in einer alles Uebrige, bas von Schülern gearbeitet ift, weit überragenden inneren Größe von bes Meisters Sand felbft. Fruber icon, gur Beit Clemene' VII.; eines Mediccere, fam bas von Leo X. beftellte Grabdenkmal für Giuliano (1470-1516) und Lorenzo (1492-1519) de' Medici, beffen Bruder und Reffen , mit Portraitstatuen in ber Cacriftei von G. Lorenzo in Floreng gu Ctanbe; hier an ber Grabstätte ber gefeierten Medici, einem Sammelplate fostbarer Kunstwerke, ift bas Bochfte erzielt, was Michel Angelo's Meifel gegeben mar, jumal auch in Bezug auf bas Nacte, welches befonders an vier allegorifchen Figuren veranschaulicht ift. Nachftbem ift ber größten Bewinderung murbig ber aufer = ftandene Chriftus in G. Maria fopra Minerva zu Rom. Ueberhaupt ziehen feine plastischen Berte in ihrer ausgezeichneten Bollendung oder Bedeutung ein um fo lebhafteres Intereffe auf fich, je meniger Zeit er fand, ber Bilbhauerfunft fich zu widmen. Mit welcher Strenge bes Urtheils man auch folchen Schöpfungen entgegentreten und zumal den Vorwurf, daß hier und da Effecthascherei und Manieriertheit fich fund gabe, immer von Neuem begrunden mochte, mußte man boch wohl jugeben, daß fur jene Beit faum ein Größerer, ber ties Genie hatte, überflügeln konnen, zu erwarten war. Mußte boch felbst fein eifrigfter Rebenbuhler, Baccio Bandinelli and Florenz (1487-1559), ber Schöpfer ber Figuren im Dom dore feiner Baterftadt, unwillfürlich dem innerlich gebieterischen Ginfluffe seines Gegners fich fügen. - Um bedeutendsten ift nach Michel Angelo ber Florentiner Benvenuto Cellini (1500-1572), ein berühmter Meister als Goldschmied und Juwelier, so wie in allen verwandten Kunften, und ein in Betreff seiner Schidfale sehr intereffanter Meusch \*), 1537 von Frang I. nach Frankreich berufen. Seine Berfe, eben fo verfcbiebenartig, wie bewundernowurdig, waren leider jum guten Theil aus ben fur ihre Erhaltung betentlichften Metallen gefertigt; im Mufeum gu Paris findet fich von ihm tas garte Brongerelief: "die Anmphe von Fontaine bleau," in der Georgenhalle zu Windfor der Ritterschild, zu Florenz in der Loggia de' Lanza die Brouzestatue des Perfeus, und im Mn= fe um bie Brongebufte bes Bergogs Cofimo I., Denfmaler, beren Reig und Werth ber abenteuernte Bundermann durch feine Autobiographie über die Magen zu erhöhen gewußt hat. Allmälig artete leider Michel Angelo's Beise in offenbare Manier and, da Viele nach ihm sich richteten und bilbeten, ohne ihn volltommen zu verftehen, ohne feine Ideen mit ihrem Geifte zu durchdringen. Alle feine Rachfolger

<sup>\*)</sup> Er rubint fich u. a. in seiner Celbftbiographie, ben Bergog Rarl von Bourbon bei ber Belagerung Rome burch bens felben (1527) erschoffen zu haben.

von Guglichmo della Porta an bis zu Giovanni da Bologna (1524—1608) find, wie viel fie auch arbeiteten, im Bergleich mit ihm nur Kleinmeister: bas ift ber Fluch ber Genialität, baß fie mehr unverständige, befangene Schwarmer, ale mahrhaft begeisterte und besonnene Verehrer, in ihrem Gefolge hat. In ber That war es auf lange Zeit nach Michel Angelo um bie Bilbhauerei geschehen. — Rebenher gingen indeffen bie übrigen Coulen juncift ihren eigenen Weg. Biemlich hoch ju ftellen ift bie Reapolitanifche. Giovanni ba Rola, genanntil Merliano (1478-1559), Schuler Fiore's, Domenico d'Auria und Girolamo bi Santacroce (1502-1537) folgten einanter, wie Schiler ben Lehrern, und zwar fo, bag best letteren Werfe, wie z. B. ber heil. Antonins von Padua in ber Rirche Monte Dliveto, biejenigen ber Borganger nicht nur an Abel und Sobeit, fontern auch an Anmuth und Lieblichfeit einer echten Schonbeit übertrafen. In Benedig behaupteten bas Feld bie Loms barbi neben Unbrea Riccio aus Pabua (1480—1532). Ihre meisten Werfe find in Venetig, einige wenige in Babua ju finden, besonders imponirende Grabbenkmaler. Den größten inneren Werth -aber hat der Bronzes Altar der Capelle Zenvin S. Marco (1505—1515) von Pietro und Ans tonio Lombardi, bem Bater und bem Cohne, wo ber Ginfluß ter Autife am wenigsten ber Freiheit bes eigenen Beiftes hemmend entgegen getreten ift. Borguglich bie bier gwifchen 30 hannes bem Zanfer und Betrus figende Madonna brancht für tiefe frühe Zeit an Anmuth und Soltfeligfeit feinen Wettftreit zu icheuen ; in foldem Mage bat fie bie funftlerijde Weihe empfangen. Un biefe Familie reiht fich ale ein schr hervorragenter Meister noch an Alfonjo Citta bella. In ber Folge aber wurde burch Jacopo Tatti aus Flerenz (1479-1570) mit tes Sausovino und Midel Augele's Geifte and Benedig beglückt, dem nach Tatti, von welchem Kirchen zu Benedig und zu Patua, namentlich G. Marco, manchen wahrhaft iconen Schmud erhielten, in Dorbitalien faum ein befferes Schidfal witerfuhr, als in Mittelitalien. In der Lombardei, wo noch lange die Certofa in ihrer erstaunlichen Pracht ten Runftlern Beschäftigung gab, batte einer berselben, Ramens Darco Ugrate, ten Duth, ten Apoitel Bartholomaus als gefcuntenen Martyrer in Mailand's Dome aufguftellen, was allerdings schwerlich ein Brariteles unternemmen hatte. Wo bie Kannibalenfunfte ihren Unfang nehmen, gieben bie Mufen fich gurud mit einem Grauen, neben bem meber ein Wohlgefallen, noch ein Genuß besteben fann. Wahricheinlich ift nie ein Kunftler weiter gegangen in ber Erregung bes Affects, als Agrate. Galt es nun, terartige Bunfde gu befriedigen, fo mar es freilich mohl beffer, ale Gemmenichneiter und Metailleurs fich auszuzeichnen, und als folde thaten bamals Combarten, wie Belli von Bicenza († 1546), Giovanni Bernardi da Caftel Bologneje († 1555), Caraglio († 1570), Matteo tel Naffaro u. v. A., neben R. Cavallerino von Motena und Benvenuto Cellini es allen anteren Nationen guvor, wetteifernd mit den Alten, ja, fie überbietent. Der Lurus etler, wie unetler Art ftant in voller Blüthe.

Muffen wir nach dem Bisberigen auch zugestehen, baß in ber Architektur und Plaftif die Alten für alle Zeiten Berbilder und Mufter bleiben werben, so wird bech Niemand ten Neueren bas Berbienst streig machen wollen, bie Malerei, für bie feine Anschauungen von Bebentung aus bem Alterthume verlagen, bis zu bem ihrer Entwickelungsfähigkeit gemäßen möglichst hehen Standpunkte ber Gegenwart frei emporgehoben zu haben; benn bas Studium ber Alten erlangte im Allgemeinen nur einen mittelbaren Ginfluß auf die Ausbildung bie ser Kunst. Es war bemnach vorzugsweise bas Naturstudium, welches auf ibren ersten Entwickelungsftusen berselben sich beigesellen mußte; bas Arbeiten nach ber Natur, welches zum

wahren Copiren, vor Allem vom Menschenkörper und feinen gewohnten Sullen fich gestalten mußte, so bag in der Folge bei miffenschaftlicher, grundlicher Auffaffung ber Cache fur bas Radte Die Anatomie eine nothwendige Kenntuiß wurde, war die Aufgabe, der die Maler in Italien, wie in den Niederlanden und in Deutschland, oblagen mit bem größten Gifer. Dies fostete aber gewiß lauge einen lebhaften Rampf ber Selbstüberwindung, einen Rampf wider hertominlichkeiten oder Ueberlieferungen , wider gegebene Berhaltniffe, die Berudfichtigung erheischten. Im vierzehnten Jahrhundert ftaud es mit ter Malerei im Abendlande nicht anders, nicht beffer, als heute noch im Rreife ber morgenlandischen Rirche; mit bem barguftelfenten heiligen Gegeuftante (und die Malerei war ja boch fast blog eine firchliche) war nach streng firche licher Auffassung in ten meiften Fällen zugleich bie Figur in all' ihren Formen und Farben sammt ber Bewandung vorgeschrieben, fo bag eine Abweichung unbedingt nicht gestattet wurde. In solchen Fesseln founte und fann feine Runft gebeiben; fie waren jedenfalls abzuschütteln, damit man zunächst die Natur als Lehrerin ermahlen fonnte. Der Sieg, ben die Kunft in Italien und in den Niederlanden ichon mahrent des funfzehnten Zahrhunderts in Bezug auf die Momente errang, war der vollkommenfte, der fich benfen und wunschen ließ. Undere Sinderniffe und Semuniffe, Die zu beseitigen waren, lagen in ben äußeren Kunstmitteln und ihrer Benugung, im technischen Elemente. Bor Allem sind, um von der Glasmalerei zu ichweigen, die Baub = und bie Zafelgemalbe zu unterfcheiden, die fruher allein erzeugt wurden, bis dazu noch bie Deden gemalbe mit ihren Berfurgungen famen. Die Mande und Dedengemalde find entweder auf's Trodene (a secco), oder auf's Frische (a fresco) aufzutragen. In jenem Falle ließ man den für eine ganze Darstellung nöthigen Grund sammt der Kalktunche gehörig austrocknen, worauf man ihm mittelft einer Mischung von Eigelb und Feigenmilch (tempera) die wünschenswerthe Saltbarfeit und Dauerhaftigfeit verlich; die Farben fraftigte man ebenfalls mit diefer Tempera, oder nur mit Eigelb, oder nach Branchi wohl auch mit Leim und Bergoldergyps. Anders verführ und verfährt man a fresco: hierbei wird die Wand oder die Decke mittelft Berappens und eines Mörtels von  $^2/_3$  Sand und 1/3 Kalf dem Maler immer nur so weit vorbereitet, als er sie in einem Zuge des Arbeitens ganz und gar bis zur letten Vollendung benuten kann, und das Stuck ohne die Möglichkeit eines Aus= und Nachbesserns auf ten durch Anfeuchten friich erhaltenen Kalf Boll für Boll ju Stande gebracht\*). Es währte lange, bis Michel Angelo dies Berfahren als das schönste und manulichste jeder anderen Beise vorziehen konnte; Ernft Forfter glaubt, daß bie Fredcomalerei erft in der Giotto'fchen Schule gegen das Ende bes vierzehnten Jahrhunderts wieder aufgekommen sei, Giotto selbst bis um 1350 nur a secco gemalt habe. In der Folge verband diefelbe Schule Beides, untermalte a fresco, trug die Tempera auf und führte bas Bauze a secco aus. Tafelbilder wurden ebenfalls nur a tempera lediglich mit Wafferfarben gearbeitet; es ift das glangende Berdienst der Familie van End in den Niederlanden, Die Delmalerei mit all' ihren Borgugen erfunden, oder doch derfelben allgemein Eingang verschafft zu haben Gben fo ift ausgemacht, daß zu jeuer Beit anftatt ber Baletten noch Topfchen im Gebrauche maren.

Gehem wir nun zu den einzelnen Floren zer Meistern über, so treten uns vor allen zwei entgegen, durch welche die moderne Malerei im Anfange des funfzehnten Jahrhunderts weiter entwickelt wurde, nämlich Paolo Uccello und Masolino da Panicale, von deuen zu Florenz selbst Wantgemälde

<sup>\*)</sup> Der hemische Broces zwischen Farbe und Kalf geht unter ben Santen vor fich; terfelbe gestattet durchans nur eine Berftorung im Falle bes Berberbens.

erhalten find. Wesentliche Fortichritte haben wir sobann Mafaccio, einem Eduler Masolino's (1402 -1443), juguichreiben, ber aller Bahricheinlichfeit nach vollends bie Fredes Malerei ausgebildet haben burfte. -3u C. Maria bel Carmine in Florenz gehoren von ihm herruhrente Banbaemalbe, bie Bertreibung aus Coen, Betrus nach Matth. 17, 26, ferner ale Taufer, ale Bretiger und ale Bunterthater, zur Erganzung von Arbeiten seines Meisters in bemselben Raume, ber gludlicher Beise aus einem Brande 1771 gerettet worden ift. Was er nicht zu Stante brachte, führte Fra Filippo Lippi (1412 -1469) and; außerbem find von biefem in ten Domen ju Brato unt gu Epoleto mehrere Fred: fen, in Floreng und in Berlin viele Altarbilder noch vorhanden. Diefe beiden Meifter, benen felbst Naphael seine Bewunderung nicht versagte, trachteten vor Allem nach Naturwahrheit, ohne felbst manchmal ben Witerspruch zu fuhlen, in ben bas Beilige inmitten ber gemeinen Wirklichkeit burch fie gestellt war; was fie als Realiften in allen außerlichen, in allen forperlichen Dingen geleiftet haben, bas liefert ben augenscheinlichen Beweis, bag fie wohl einsahen, was ihrer Kunft gunachft Noth thate. In ihre Kustapfen traten vorzüglich Alleffantro Filipepi (Cantro Botticelli\*), tes letteren Schuler (1427-1515), und Filippo Lippi's Cohn Filippino Lippi, Filipepi's Couler (1460-1505). Bon jenem giebt es Fresten in ber Eixtinischen Capelle, und Altartafeln zu Floreng, zu Dresten und anderwärts in Galerien. Er riß fich ganglich los vom Idealen und gab fich vollig ber Ratur bin, wurde souach allmälig ein vollendeter Realift und Raturalist von auffallender Rüchternheit. Unmuch und Burte, welche burch ihn verloren zu gehen brohten, fehrten icon wieber in ben Werken bes jungeren Lippi, Fredfen in Florenz und in Rom außer ziemlich vielen Tafelbilbern, nur bag im Laufe feines Lebens fvater cher Rude, ale Fortschritte fich bemerken liegen. Inzwijchen lebte auch Fra Giovanni ta Fiesole noch fort in Cofimo Rofelli und in Benoggo Goggoli, nur bag auch fie mit Mafaceio's Richtung nach und nach fich ausschnten; außer manchen Tafelbildern find es ziemlich viele Fresten, welche ihre funftleris iche und perfouliche Liebenswurdigfeit barthun konnen. Mittelitalien (namentlich Florenz und Rom, Montefalco und S. Gimigagno) ist im Besit ber reichen hinterlassenschaft ihrer übereinstimmenten Thåtigfeit, welcher ber legtere von 1469 bis 1485 in ter Rortwand tes Campo janto zu Bija bie Krone auffette in ter heil. Gefchichte von Roah bis Davit, wovon Rugler folgentermaßen urtheilt: "In biesen Arbeiten tritt und bad Leben in reichster Fulle entgegen . . . Alles tragt bad Geprage ber reinften, unbefangensten Heiterkeit, so wie bas einer eigenthumlich anziehenden garten und feuschen Grazie." In äußerlicher Beziehung wurde fotann ber Want malerei a fresco tie höchte Bollendung zu Theil burch Domenico Chirlantajo (1451-1495), ter von Alejno Baldovineni gebiltet worten war; bamit arbeitete er ohne Zweifel mefentlich bem großen Michel Angelo vor, welcher in Beireff ber Runftmittel faum noch Schwierigfeiten gu überwinden batte. Ueberbied hat es ten Unidein, ale ob ber Ginfluß ber flandrischen Schule, beren Werte bereits in Italien Unerfennung fanten , in mauden Ginzelnheiten bei ihm fich verspuren liege; gewiß, bag ber Berkehr mit Flandern icon lebhaft genug unterhalten murbe. Chirlandajo's Fresten in ber Sirtinijchen Capelle, fowie in mehreren Kirchen von Floren; \*\*) fint jebenfalls ben ausgezeichnetften Werfen beigugablen, Die in Diefem Genre nicht nur aus jener Beit, fontern über-

<sup>\*)</sup> Namensveranderungen waren unter Gelehrten und Kunftlern in jener Zeit gang gewöhnlich, jumal bei geringerer herfunft. Gelehrte latmifirten ober gracifirten ihre Namen; und bie Maler fint öftere befannter burch ibre Bor:, Bei: ober Schule, ale burch ibre Familien: Namen.

<sup>\*\*)</sup> Sie behandeln bas leben ter beil. Petrus und Antreas, Maria und Johannis, endlich auch tee beil. Franciscus.

haupt vorhanden find; sie tragen alle bas Beprage hoher Bollenbung an fich, bei weitem mehr, als seine Tafelbilber. Seine berühmte Schule, Die besonders auch Brüder und andere Berwandte in ihrer Mitte hatte, unterftuste ibn auf bas fleißigfte und fraftigfte. Die plaftifche Seite ber Malerei, Die außerliche Kormengestaltung vervollfommneten tamale besondere bie Bildhauer Undrea Berocchio und Un= tonio Bollajolo ale Maler, fo wie nach ihnen bes ersteren Schuler Lorenzo bi Erebi (1443-1531), ber jedoch bas geistige und gemuthliche, bas fromme Moment in ber Folge wieder hervorhob. Bu berfelben Beit wirfte mit ausgezeichneter, fchwungvoller Begeifterung Luca Signorelli von Cortona (1440-1521), der größere Schüler des berühmten Biero della Francedca, einer von den Meiftern der Sirtinischen Freden\*) und ber Schöpfer großer Wandgemalbe im Dome von Drvieto (ber letten Dinge) u. bergl. Kur bas Radte war nun ichon fo viel vorbereitet, bag bas Mobelliren mit Fertigfeit von Statten ging; wie viel war bamit gewonnen! - In Dberitalien hatte ber Ginn fur bie alte Literatur frubgeitig Wurgel geschlagen. Bornehmlich Babug geichnete unter ben größeren Stabten burch eifrige und erfolgreiche Aflege ber Wiffenschaften, besonders ter Alterthumstunde, fich aus. Manner vom erften Range, wie Johann von Ravenna (+ 1410) und ber Athener Demetrios Chalfon = d vla & († 1511), erhielten die baselbst heimisch gewordene Begeisterung frisch, welcher von der Republik nach Möglichkeit Borfcub geleiftet murbe; einzelne Saufer Benedigs, beren Mitglieder hohe Boften befleideten, vor allen die Barbari, waren felbst schwärmerisch eingenommen für höhere und feinere Bilbung. Rechnen wir bazu noch einen langeren Aufenthalt des Bildhauers Donatello, fo ciffart fich leicht, wie Francesco Squarcione (1394-1474), das Haupt der Babuanischen Schule, auf den gludlichen Gebanken tam, beim Malerunterrichte antife plaftifche Werke feinen Schulern vorzulegen, was nachher Regel blieb. Aus feiner Schule ging einer ber größten Meifter feiner Zeit hervor, Unbrea Mantegna (1431-1506). Die eigenthumliche Bildungoweise brachte es mit fich, daß seinen Jugenbarbeiten bie gange Sarte ber ftarren Rörper, Die ihm als Modelle gebient hatten, auch im Fleische eigen war, weshalb weder die Carnation, noch bas Colorit fehr gelobt werden konnte; boch wußte er all= malig biefen plastifch ftrengen Charafter feiner Malerei zu milbern, fo bag feinen nachherigen Werken eine naturgemäße Weichheit nicht immer abzusprechen fein burfte, mahrend fie gewöhnlich eine garte und anmuthige Formenschönheit voraus haben. Bielerlei und fehr Bedeutendes von feiner Sand ift, namentlich burch Konig Karl I. aus ben Schäpen bes Berzogs Rarl von Mantua, nach England gefommen. Sodift charakteristisch für den Geist der ganzen Schule stud die im Palaste Sampton Court ausbewahrten neun Cartons, die ben Triumphjug Cafars barftellen. Auf bemfelben Wege gelaugten bahin mehrere fleine Bilder religiofen Inhalte. Das Parifer Mufeum befigt bie Madonna bella Bittoria und den Barnaß, das Berliner die Bieta von Mantegna; doch hat Italien von ihm zu C. Zeno in Berona noch ein bedeutendes Altars, fo wie in der Kirche der Eremitani zu Padua fehr ansehnliche Wandgemälde. Der hervorragende Geist Mantegna's beherrschte und beseelte nicht nur babeim eine fehr gablreiche Schule, fondern verbreitete fich auch in die weitlicheren Begenden ber Lome barbei, verpflanzte fich namentlich nach Mailand, welches unn mehr und mehr ber Sauptfig einer eigenthumlichen Schule wurde. Beweise bafur find Werfe von Bartolommeo Snardi Braman :

<sup>\*)</sup> Der Campo fanto in Bifa, die Certofa von Pavia und die Sirtinifche Capelle find drei ter wichtigften Punkte fur bie Kunftgeschichte Italiens.

tino in ber Brera, fo wie Freefen und Altarbilber von Ambrogio Foffano Borgognone in ber Certofa ju Pavia. Der erftere berfelben († nach 1529) überlebte fich; benn feine Gemalte baben nicht viel gemein mit benjenigen bes fechzehnten Jahrhunderts, fondern geichnen fich vorzugeweife burch eine garte, forgiame Gestaltung aus. Bei bem anderen bagegen (vor und um 1500) ift bas Bemuben, Die Bilbwerfe bes Alterthums ale Mufter zu betrachten, ichon viel mehr jener Weichheit, jenem fanften, milten Unebrude gewichen, wodurch bie lombarbifche Schule, welche eine eble, naturliche Plaftif baneben feineswege vernachlässigte, icon ju feiner Beit beruhmt wurde. Go befigt Lodi in feinen Rirchen von Albertino und Martino Biagga, Cobucu ter Ctatt, Mehreres, was nur gum Theil ber Babuanifchen Richtung, jum Theil aber auch ichon ten Werfen bes fechzehnten Jahrhunderte nabe fieht. -Wie Mailand, fo empfing nicht minter Benedig ten Charafter ber Batuanischen Schule, und gwar burch Bartolommeo Bivarini, welcher allenfalls als Bater ber venetianifden Maler gelien fonnte, obaleich bort bie Bestrebungen von einer auberen Seite ber im Besentlichen bestimmt wurden. Dit mehr Grund nämlich ift ale Stifter ber bortigen Schule gu bezeichnen Untonello von Deffing, welcher aus Klantern, wo er feine Stubien unter Johann van End gemacht hatte, fich nach Benedig mentete, ber flandrifden Runftrichtung babin ben Weg bahnte und augleich Italien mit ber Delmalere i beidenfte, wie fie von ber Kamilie van End in Anwendung gebracht murbe. Und ter Bereinigung ber Babuanifden und ter flandrifchen Gigenthumlichkeiten alfo ergab fich bie überans ichopferifche unt an Verbieuften reiche, äußerft glangende venetianifche Schule, teren Charafter, weniger fcon bei Antonello, ale balt nach ibm faft vollkommen ausgeprägt, befontere barin fich ju erkennen giebt, bag ter Reig bes außeren Lebens bis in bie icheinbar geringfügigften Buge auf genrehafte Beife mit pruntenten Farben ausgemalt wurde. Bang entichieben gum Durchbruche und gur Geltung fam Dieje Richtung in ten Gebrutern Bellini, Sentile († 1501) und Giovanni († 1516), berühmten Bilonifmalern, welche bie Delfarben ichon in ihrer vollen Bracht, Frische, Klarbeit, Breite und Dauerhaftigfeit zu brauden wußten, ohne ber Baduanis ichen Weftaltungeweise ichon ganglich zu entfagen. Ihnen gang nahe verwandt zeigt fich Cima ba Cos negliano\*), welcher noch 1517 am leben war. Die Brera zu Mailant, Die Certoja zu Pavia, tie afabemifche Galerie zu Benedig und bie Binafothef zu Munchen bewahren einzelne seiner vortrefflichen Bemalbe; ein gang foftliches Bild, bas volltommen beglaubigt ift, befitt bie Drestner Galerie von feiner Sand in ber "Darftellung Maria's im Tempel" \*\*),-wo tie Patnanifche Plaftif und tie flantrifche Genrehaftigfeit, jedoch mit unverfennbarem Ueberwiegen jenes Momentes, auf mahrhaft reigente Urt fich veranschaulichen. Indeg Dreeden, welches biefe Ginzelnheiten von hiftorischem Intereffe fehr hoch ichagen muß, ift mit folden Werken ber italienischen Borfdulen nur wenig bebacht, mabrent bagegen in Berlin bie älteren Meifter Benedigs von Antonello an auf's beste vertreten find.

Der ganzen bisherigen Darstellung nach waren nun nicht nur die Aunstmittel vorbereitet, sondern auch alle die Uebungen vorausgegangen, welche als Bedingungen erscheinen mußten, damit die Malerfunst, ber fein außeres hinterniß mehr im Wege stant, sich zu der hohe emporschwingen könnte, welche ibre beis ben Schwestern schon erreicht hatten, oder eben damals erreichten. Der größte Maler aller Zeiten stammte aus ber sogenannten umbrischen Schule, beren hauptsige Perugia und Urbino waren. Die

<sup>\*)</sup> Diefer Rame bezeichnet feine Baterftatt.

<sup>\*\*)</sup> Das Bild trägt bie Jahrzahl 1517.

Thatigfeit, welche fich hier entwickelte, war keineswegs weniger rege, als die in anderen Gegenden; ja, die Begeifterung ichien fich fogar noch hober gu fteigern burch die ftreng religiofe Farbung, burch bie warme und innige firchliche Frommigfeit, welche in den Kreisen ber umbrifchen Maler niemals fich verlor, ober auch nur an Kraft und Stärke einbufte. Sind die hunderte vorzüglicher Runftwerke, welche zu jener Zeit ins Dafein traten, Die überzeugenoften Beweife fur ben gottesfürchtigen Sinn, ber in dem Bolte Italiens herrichte, fo fühlten die Meister ber umbrifchen Gegenden fast noch mehr, als andere, ihre Starte barin, daß fie religiösen Empfindungen einen wahrhaft schwärmerischen Ausdruck zu leihen wußten. Die Gottesbäuser bes Kirchenstaates find reich au Weisen von Künstlern solchen Geistes; aus ihrer Mitte traten in Perugia guerst Niccolo Alunno von Kuligno feit 1460 und nach ihm gleichsam als haupt ber Schule Bietro Banucci aus Caftello bella Bieve (Bietro Berugino, 1416 - 1524), ber feit 1490 in bem Goldschmich Francesco Raibolini von Bologna (1450-1517) einen fehr entmuthigenden Nebenbuhler fand, mit lebendigerer Ruhinliebe in den Bordergrund, indem fie vorzugsweise unter Florentinischen Einfluß fich ftellten. Madonnen und Seiligen bilber voll Anmuth find, wie feiner Borganger, fo and bes Letteren Sauptwerke; seine Kahiakeit artete aber zulett ganglich in eine flüchtige Vertigkeit aus. Er wurde unendlich weit übertcoffen von einem feiner vielen Schuler, welcher die übrigen umbrifchen Meifter bermagen verdunkelt hat, baß fte ohne ihr Berfdulden mehr, als andere, in Bergeffenheit gerathen In Urbino, ter Refidengstadt ber Montefeltri, lebte ber fleißige und gewiffenhafte Maler Gio = vanni Sanzio (Santi), beffen Berke, vorzüglich Mabonnen, zerftreut in feinem Vaterlande fich erhalten haben. Ihm wurde der göttliche Raphael geboren am Charfreitage (6. April) 1483; ber Geift Urbino's, Die tiefe Frommigfeit, ift bemfelben geblieben bis zu feinem letten Binfelftriche. Zwar theilte ber liebevolle, reine Sinn ber umbrischen Schule auch ihm fich mit; jedoch Alles, wodurch eine möglichst vollfommene Ausbildung erzielt werden fonnte, ließ er in gleicher Weise und gleichem Mage auf fich einwirken, und Alles, die erwünschtefte Gunft der Umftande, weckte die in ihm schlummernde Rraft zum genialen Aufschwunge. Betrachten wir als unsere Erzieherin Die Borfehung, fo tonnen wir nicht umbin, zu erklären: "Raphael ift ein Genie geworden durch Erziehung." Sein Lebenss und Bildungsgang ift ganglich aufgehellt; benn gewiß nur wenigen Menschen hat in ber chriftlichen Zeit eine so innige, so garte Theils nahme fich gewidmet, wie ihm. Es ift uns fein Geheimniß, daß fein Fleiß ftets fo groß war, wie feine sonftige Liebenswurdigkeit; über biese aber herrscht nur eine Stimme unter feinen Zeitgenoffen. Dbgleich seinem Wirken noch im blühenden Mannesalter ein Ziel gesetht wurde, hat er und boch eine erstaunliche Menge von Schöpfungen seines eblen, schönen Beiftes hinterlaffen. Die Alten waren ber Meining, baß Niemand bas Gute ohne bas Schone, Niemand bas Schone ohne bas Gute lieben fonnte, weil bas Gute auch schon, das Schone auch gut mare; bei Raphael bestätigt fich biese Unficht. Indef find feine Werke weder von gleichem Charafter, noch von gleichem Werthe; vielmehr find tiefelben in ter Reihenfolge ihrer Entstehung bie erfreulichsten Belege fur ben gang naturgemäß und ftufenweise fortichreitenben Gang feiner Entwidelung bis zu bem Grade ber Bollenbung empor, welcher brei Jahrhunderten ungeachtet bes angestrengtesten, eifrigsten Strebens immer nur als Zielpunkt gelten konnte. Bon seinem Bater tuchtig vorgebildet, ging Raphael, als jener fcon 1494 im Alter von wenigstens 44 Jahren ftarb, in bie Schule bes Berngino über, in der er bis 1504 verharrte. Die Werke aus seiner Pernginischen Periode, ber Zahl nach 30 bis 40, athmen alle ohne Ausnahme noch ben umbrischen, ben Pernginischen Beift; ja, fie gerade erscheinen als die vollendetsten Bilder dieser Schule, meistens Madonnen und andere heitige biblifche Berfonen und Scenen. Seit bem Berbfte 1504 wendete er fich, meiftens in Floreng felbit fich aufhals tent, Schritt fur Schritt ber &lorentinifchen Schule gu, in ber fein Wirfen mahrent biefer Beit gulent aufging. Seine Schöpfungen aus biefer feiner Florentinischen Beriobe, minteftene eben fo viele. auf eine fur bie Seelenbilbung ungemein lehrreiche Weise mit Buverlaffigfeit geordnet, fint großentheils nach England \*), andere nach Baris, nach St. Beterblurg, Berlin, Munchen und Mabrib gefommen. ober in Italien geblieben; unter ben Bilbern aus biefer Zeit heben wir hervor tie "Matonna bel Granduca" in Floreng (1505), ben "heil. Georg mit ber Lange" in ber Eremitage gu Be= tersburg (1506), Die Grablegung in ber Galerie Borghese gu Rom (1507), unt bie belle jardinière, eine Madonna mit ben Kindern Jesus und Johannes, im Museum gu Baris (1507), unter benen bas lette ben Reiz einer nicht eben fehr idealen, aber ungemein lieblichen Unmuth auf mahrhaft rubrenbe Weise entfaltet. In ber Mitte bes Jahres 1508 murbe Raphael im Auftrage bes machtig maltenben , mit lebenbigem Ginne und Gifer bie Runfte forbernden Papftes Julius nach Rom berufen ; und bie Romifche Periode nun wurde ihm eine in Liebe und Begeifterung hoch gefeguete Beit ber munterbarften Fortichritte, ber erhabenften, ichwungreichften Thatigfeit, welcher Die Gulturgeschichte nichts Bergleichbares an bie Seite zu fegen hat. Bapft und Geliebte überwachten gartlich feine Arbeiten. "Ber ift biefe ba?" fragte Leo einft, betreten wegen bes treuen wesenhaften Schattene, ber nie von feiner Seite wich. "Mein Augapfel, Em. Beitigfeit," war best findlich gefinnten Meiftere Antwort; und fie blieb, wie porber, bie von ihm Ungertrennliche, in feiner Rabe. Sein Schaffen unter ber Bapfte Augen war ein vollfommen freies, ein unvergleichlich bebres, ein inspirirtes, ein gottliches. Es entstanten nach einander 1) bie weltberühmten Fredfen in ben Ctaugen bes Batican (bis nach 1515), 2) bie Bemalte in ben Loggien ebenba, meiftens burch bie Sante von Schulern, 3) bie Cartons gu ben Tapeten ber Gir= tinifden Capelle (bis 1519), 4) Befaias in C. Agoftino (1512) unt bie Gibullen in C. Maria bella Bace (1514), 5) Wandmalereien aus tem mythologifchen Genre, 6) Delgemalte, vorzüglich Matonnen, heilige Familien u. a. Undachtsbilter, größtentheils von London, Matrit, Baris, Betereburg und Munchen erworben, fammt einigen Altarbildern, unter welchen bie Dabonna bel Bede im Corrial und bie bimmlifche Sixtinische Matonna in Dredten obenan fieben, endlich 7) gegen funfgebn echte Bildniffe, unter tenfelben bie beiten Bapfte unt tie Fornarina, feine Geliebte, gweimal (1509 und 1518). Er arbeitete noch an ber "Berflarung Chrifti," ale er in ber Kraft und Bluthe ber Jahre am Charfreitage 1520 von biefer Erte abgerufen marb, ber Stol; und bie Liebe Staliens, nun ber gangen Chriftenheit, ein mahrhaft ebler Menich, ber begeifterifte Chrift feiner Beit. Weld' ein wundervoller, fegendreicher Bleiß! - 2118 Saupt ter burch fein fpatered Streben in ihrer Richtung bestimmten Romischen Schule hinterließ er eine bedeutente Angabl von treuen Berehrern und Unhaugern, unter tenen als ter ausgezeichnetste Meister hervorragt Ginlio Pippi (Romano) aus Nom (1492—1546); auf ihn vererbte fich, nur wenig getrübt, Naphaels muftergiltiger Sul, aber nicht in gleichem Mage fein feuscher, reiner, anmuthovoller, frommer Ginn, so bag er von ber religiosen, firchlichen Malerei, in welcher tem Meifter aus Urbino alle Sone, alle Sarmonicen, um empfängliche Bergen innig gu rubren, auf bad tieffte und machtigfte gu ergreifen, gu Gebote franten, nur gar gu gern fich in ber profanen vom mythologischen Genre erholte. 1524 felgte er einer Ginladung tes Bergege nach Mantug,

<sup>\*)</sup> Die Englander follen "ten Florentinern" gang befondere bold fein.

wo fich feiner und feiner Schüler Thatigfeit a fresco ein fehr weites Feld in den Brunffalen ber herzoglichen Balafte eröffnete. Der Ruf ber Mantuanifchen Fredfenmaler, Die fcon zufolge langjähriger Uebung andere übertrafen, überlebte den Meister und verbreitete fich weit. Wie ber Romano in Mantua, so wirfte langere Beit Bierino Buonaccorfi (Bierin bel Baga) aus Florenz (1500-1547) gu Genua, wo er ben Palaft Doria mit Freden ausschmudte. Seine Berwandtschaft mit Giulio Bippi ift gang unverkennbar; boch erschien bei ihm ber romische Charakter schon etwas abgeschwächt. Daburch murbe bas Wefen ber Benuefischen Schule, Die nur als ein Zweig berjenigen Raphaels gelten fann, bedingt und ihre Richtung bestimmt, wie bies bie Werke von Bernarbo Castelli aus Genua (1557-1629) und von Bernardo Stroggi (il Prete Benovefe) aus Benua (1581-1644) barthun fonnen. Reapolitanifche Schule wurde mehr ober weniger mit bem Beifte Raphaels erfüllt burch ben liebenswürdigen Meifter Undre a Sabbatini (ba Salerno), welcher (1480-1545), vom Ruhme ber jungen Römischen Schule angezogen und gefeffelt, an biefelbe nach Möglichkeit fich anschloß und somit bie Richtung Reapels umgeftaltete. Die folgenden Maler, jumal noch bie bes fiebzehnten Sahrhunderts, zeugen für ben Grad ber Uebereinstimmung mit, fo wie für bie allmälig eintretende Abweichung von bem Römischen Charafter. Rurz, berer, welche nach Raphael fich nannten und nach ihm fich richteten, war ftets eine nicht geringe Bahl, nur bag ihrer auch nicht Giner ihn erreichte; fehr werthvoll und felten find aus ihrem Rreise die Werfe von Bartolom meo Ramenghi ba Bagnacavallo (1484-1542), beren eine, "bie auf Bolfen thronende Madonna, " ber polnische König August III. fur Dresben erwarb, und zwar in Bologna, wo ber Meifter ftarb. Biel zahlreicher find die Arbeiten von Feberigo Baroccio aus Urbino (1528-1612) und von Domenico Keti aus Rom (1589-1624), bei welchen Ausartungen fich fchon recht fühlbar machen, beim Ersteren im Colorit, welches einen grunlichen Ton hat, bei biefem felbft im Genre, bas feine hinneigung zu Benedig flar vor Augen legt, wozu nachher leiber auch noch ber Uebergang ber Runft in eine leidige Kunftfertigkeit, bei welcher die Menge ber Werke mehr gilt, als ihr Berth, als eine fehr unangenehme Erscheinung trat. Gewiß aber , baß ber helle Glang , in welchem Raphaels Rame ftrahlte , fich, wenn auch in abnehmenden Berhaltniffen ber Starfe; über die gange Romifche Schule verbreitet hat, Die, als anderwarts ichon Berberbniß um fich griff, noch immer an feinem Style und feiner Methote, ja, auch an feinem Genre festhielt. - Unter allen Schulen, welche entweder mit berjenigen Raphaels fich verschmolgen, oder gu ihr über-, oder aus ihr hervorgingen, behielt feine fo viel Charafter, als die Ferrarefifche; aber fie bediente fich nach wie vor eines nur wenig gemäßigten, manchmal felbst schwulftigen und überschwänglichen Styles, und die Farbengebung, bei Raphael und bem Romano oft fo lieblich, fo mild, fo anmuthend, nahm in ihr nicht felten etwas bis zum Ueberfatten, Grellen und Unnafürlichen Glaugenbes und Prunkendes an, womit die Großartigkeit und Erhabenheit ber Ideenerfindung, ber Composition allerbings zusammenftimmte. Gilt bies Alles ichon einigermaßen von ben Staffeleibildern Doffo Doffi's (1480-1560), welche bie Dregdner Galerie bewahrt, wenn auch wohl weniger von ten Fregten ter Gebruder Doffi im Balazzo Ducale zu Ferrara, so noch viel mehr von den Werken Benvennto Tifio's (1481-1559), an benen Dresben, Ferrara u. a. Orte Italiens reich genug fint. - Ginen fehr entschiedenen Gegensat zu den Eigenthumlichkeiten und Befonderheiten der Ferraresen bildete fortwährend die Florentinische Schule, welche, selbst die Lehrerin des unsterblichen Raphael, sich ziemlich in ihrem Befen erhielt, in ihren Bildern möglichst der Natur treu blieb, aber doch darüber den Reiz des Idealen ausgoß und in der Farbengebung vorzüglich bas Sanftere und Milbere liebte, babei freilich leiber in der

Kolge faum ter Wefahr entging, aus tem Beichen in bas Weichliche, aus bem Beiblichen in bas Weibifche, aus bem Barten in bas Bergartelte und Bergartelnde ju fallen. Gine ununterbrochene lange Reihe von febr bedeutenden Meistern, wie Baceio bella Porta ober Fra Bartolommee (1469 - 1517). Andrea Banuchi del Carto (1488-1530), Ungelo Brongino auf Morenz (1502-1572), Giorgio Bafari aus Arego (1512-1574), Relice Richerelli Ripofo aus Can Gimignano (1605—1660) u. a., beren Werfe ben Ruhm ber Maler von Florenz ftets aufrecht erhielten, fette fich ohne auffallende Zeichen von Entartung fort bis zu bem ungemein garten und überaus lieblichen Carlo Dolce aus Morens (1616-1686), bem Maler fur Frauen, Rinter und - Englander\*), welchem gegeben war, mit feinem fanften, garten Binfel tie leifeften Zone inniger Ruhrung ten Caiten gefühlvoller Bergen zu entloden. - Und bilbeten die Florentiner fich etwas barauf ein, bag ein Raphael zu ihnen in bie Schule gefommen war, fo fteht inmitten ber großen Schaar von Florentinischen Meistern, wie ein Niese, ein Benie, welches, einzig in feiner Urt, wie es war, fie gleichfalls insgefammt weit überragte, ja, welchem manche unter ihnen, voll Berehrung, ohne Weiteres fich gefangen gabeit, - ter große Dichel Ungelo Buonerotti, ber auch ein großer Maler war. Echon im Jahre 1504 feierte er als folder einen glangenden Triumph mit einem Carton, "bas Reitergefecht;" und Bapft Bulind, in ter energifchen Beweglichfeit feines unruhigen, machtigen Beiftes von einer Itee gur anderen überfpringent, fam plöglich auf den Einfall, ihn als Maler zu verwenden, zum Theil wohl weil dies weniger fostipielig war, als fein foloffaler plaftijcher Gebante. Co entitanten von 1508 an bie weltberühmten Fresten von Michel Angelo's Sand an ber Dede ber Girtinifden Capelle, tie wichtigften "Borbentungen bes Erlofungewertes Befu Chrifti," Bemalte voll ber tiefften Tiefe unt ber erhabenften Erhabenbeit, Staunen erregende Bunderwerfe in ber Großartigfeit ber Erfindung und ber Aussuhrung; taran reihten fich in ben breißiger Jahren folgende Fresten : "bas jungfte Gericht" an ber Altarwant ber nämlichen Capelle, die "Breugigung Petri" und tie "Befehrung Pauli" im Vatican. Die Delmalerei schätzte Michel Angelo gering nach feinen eigenen Unbeilen, jo wie nach ten Mittheilungen Bajari's. Daber find mit diefen seinen Schöpfungen a fresco seine Staffeleibilder taum von fern in Vergleichung zu stellen; fie fteben benfelben in jeder Beziehung bei weitem nach. Aber eben fo wenig, wie ale Bilthauer, wurde er als Maler verstanden von seinen Schulern, Die nur ibn vergotterten und - ibm nachaffien. - Entlich war auch ber britte ter allergrößten Weifter Staliens, welche ten bilbenten Runften oblagen, wenigstens feinen Anfängen nach Florentiner, nur bag auch er ju groß mar, um Schuler gu bleiben, um nicht felbft Meifter und Stifter einer neuen Schule zu werben, nämlich Leonarto ta Binci (1452-1519). Beboren in ber Nahe von Floreng auf tem Schloffe feines Baters gu Binei, empfing er auf ten besten Wegen tie ungemein vielseitige Bilbung, nach ter tie vornehme Jugent Italiens frebte; er erwarb fich eine bewundernswerthe Fertigfeit und Tuchnigfeit in mehreren Bacbern bes Wiffens und Ronnens \*\*), glangte aber in ber Folge vorzüglich als Maler und Baumeifter. Rur bie Berfplitterung feiner allzu fehr in Anspruch genommenen Krafte mar bie Urfache, bag er nicht fo viele ansgezeichnete Werfe auf einem

<sup>\*)</sup> Man fagt, tag Dolce ter bevorzugte Liebling tiefes tie mahren Runftler verehrenten, wenn and felbft nur wenig ichaffenten Bolfes fei; bestätigen fonnen wir ties nicht aus Erfabrung.

<sup>\*\*)</sup> Er galt auch fur einen berühmten Neiter und — Muffer, fur einen bedeutenden Mathematifer und Anatomen; feine Bauwerfe find mehr Auflichkeites als Schonheitsbauten. Freilich bleibt bie Bewunderung gegenüber Selden nur felten in ben Schraufen.

Bebiete, wie Raphael, noch fo große und erhabene auf mehreren, wie Michel Angelo, hinterlaffen hat. Mit letterem ftimmte er barin überein , bag ber Maler vor Allem bem Studium ber Ratur , alfo ber Anatomie fich hingeben mußte; Beibe murden tieffinnige Renner bes Menschenkörpers. Goon 1482 murbe er auf langere Zeit feinem Baterlande entzogen; auf die Ginladung Lodovico Moro's, wendete er fich nach Mailand, wo er an bem Sofe des pracht- und funftliebenden Fürften und in dem Rreise gleich geftimmter Seelen von Aunstgenoffen feiner Rraft einen iconen Spielranm vergonnt fab. Das wundergleiche Wert, bas er bamale fcuf, ift bas allbefannte "Ubenbmahl, " ein Bandgemalbe in Delfarben, welches, im Refectorium gu G. Maria belle Gragie nur mit ber genauesten Roth bieber erhalten, feinen Ruhm veremigt bat. Die Ereigniffe bes Jahres 1499 hatten auch feine Blucht zur Folge, woranf feine Beimath ber Schauplat feiner Thatigfeit murbe. Saupterzeugniffe berfelben maren zwei Cartons: "bie beil. Inngfrau mit ihrer Mutter und ihrem Rinde" und "bas Reitergefecht." Der erftere befindet fich nebft manchem anderen Röftlichen von feiner Sant, bas England an nich brachte, in London; ter andere, ber verschwunden ift, machte großes Aufsehen, obgleich gegenüber einem Michel Angelo der Name: "Binci" zur Wahrheit wurde, da biefer den Preis davon trug. 1516 ging Leonardo nach Frankreich auf ten inständigen Bunfch des Königs Franz I., ber für ihn begeiftert war; fcon nach brei Jahren (2. Mai 1519) ftarb er gu Ct. Cloud in ben Urmen feines fonigs lichen Freundes und Gonnere"). Leonardo's Werfe, beren Bahl nicht übergroß ift, zeichnen fich aus burch echte, reine Formenschönheit, naturmahre, treue, milbe Behandlung bes Fleisches und ber Farbe, flaren Austrud ber Figuren und marme, tiefe Befeelung ber Charaftere und Scenen; nachft ben beiben großen romifchen Malein wird feiner in bem Mage geschätt und gepricfen, wie Leonardo, welchen man mit Recht als ben Begrunder ber neueren lom barbifchen, befonders ber Dailander Schule betrachtet. Abgefeben von feinen unmittelbaren Schülern, unter benen Bernarbino Lovino am höchften fteht, mogen auch fpatere lombarbifche Meifter, wie Gandenzio Ferrari (1484-1549), Frans cesco Mazzuoli Parmefano (1503-1540), Michel Angelo Amerighi ta Caravaggio (1569-1609), Pietro Francesco Cittabini u. a., ihre Berwandtschaft mit ihm weder innerlich, noch außerlich verlengnen. Rur einer fteht in ihrem Kreife, wie ein ftrahlendes Gestirn erster Größe, als eine ber bedeutungsvollften, gehaltreichften und tieffinnigften Ericheinungen aller Zeiten, ber liebenswürdige Untonio Allegri (Correggio) aus Correggio bei Modena (1494-1534). Indem biefer nämlich bei feinen umfangreicheren Arbeiten Alles, mas er zur Darftellung bringen wollte, in einem hoheren Sinne und mit innigerem, garterem Gefühle von ber idealen Seite auffaßte, gog er über die Gegenstände ein Licht überirdischer Berklärung aus, welches man gewöhnlich nur als ein funftliches, manchmal als ein funftvolles anzusehen hat, welches aber in und Empfindungen und Iteen hervorruft, wie nur je ein schwings reicher Symnus; mag es immerhin ein einseitiger Standpunft sein, auf bem er für sein berühmtes Sellbunfel, fur die Bertheilung bes Lichtes einen Ursprung, welcher ber Natur ber lenchtenben und beleuchteten Korper öftere entichieden widerspricht, poraussegen lagt, fo find boch bie baburch erzengten Widersprüche feineswegs ftarfer, ale manche, Die ber Dichter in feiner Begeisterung überfieht, ohne bamit eiwas Unberes, als Bewunderung feiner Ruhnheit, ju erweden. Seine Bemalbe find theils Fredfen der erhabenften

<sup>\*)</sup> Dies ift eine Mittheilung Bafari's. Indeß nach neueren Untersuchungen foll Franz eben bamals gerade nicht zu St. Cloud gewefen fein. Uns fehlen die Mittel, barüber zu entscheiden!

Urt, theile Tafel = und Altarbilber von verschiebenem Umfange, alle burchbrungen vom Beifte bes höchsten Ibealismus, ber bes Naturalismus möglichft fich entaußerte. Unter biefen letteren ift vor allen auszuzeichnen "bie beilige Racht" in Dresben, ein Berf, welches einerseits ben Gipfelpunft einer giemlich bebentenben Menge ahnlicher Schöpfungen bilbet, bie allerdings vorzugeweise religiösen Inhalts find, jeboch auch nicht felten ben profanen Stoff ber antifen Mothen behandeln, andererfeits ten begeis sternden Anfangspunkt einer langen Reihe von manchmal ungemein gludlichen Rachahmungen, ba bas Bellounkel Correggio's unter ben Malern jeder Zeit gefeiert wurde. Bur Barma, an bas er wegen feiner Bredfen gefesselt mar, erichien er nur als ein glanzenbes Meteor, ba bie bortige Schule allein an feinen Namen sich fnüpfte. Celbst manche fleinere Stude unter seinen Arbeiten, wie bie beil. Magtalena und bas Bilbniß feines Argtes in Dredben, welches einer ter Sauptorte Correggio's geworben ift, find gang unichagbare Rleinobien , mahre Berlen megen best lieblichen , reigenben Sellbuntele und Farbenfcmudes. Allerdings ihn fich ale Borbild zu ermahlen, war fo bebenflich, fo gefahrlich, bag bie Abirrung auf bas Gebiet bes Ungereimten und völlig Wibernaturlichen fast nicht vermieten werben fonnte; was man beim Meifter pries und bewunderte, bas wurde manchmal bei ben Nacheiseren gerügt und getabelt, weil fie ihr Werf weber mit feinem Beifte, noch mit feiner Sand trieben und fo beinahe nothwendiger Weise affectirende Manieristen werden mußten, Die, wie Kinder Seifenblasen, Effecte zu erzeugen und gu erhaschen suchten.

Richt leicht stärker kann ber Begenfag zwischen zwei verwandten Beistern fein, als berjenige ift, wels der zwischen Allegri und Tigiano stattfintet; auf ten erften Blid erfennt man tiesen, wie jenen. Bei ber Erinnerung an ben letteren glangenden Ramen aber versammelt fich eine große gablreiche, berrliche Schule, Die auf Die wundervollste Weise im Reiche bes Lichtes und ber Farben ichaltete und waltete, por bem Auge unferes Beiftes, nämlich bie Benetianifche. Erwählt Allegri feiner Thatigfeit am liebften überirdifche Gegenstände und rudt er irdische in ein überirdisches, himmlisches Licht empor, jo breitet ber Benetianer, umgeben von Genuffen und Genießenten aller Art, ftolg auf ten Reichthum und bie Macht feines Staates, im vollen; frifden Bewußtsein eines beiteren lebens feine Gegenwart im prachtigften Glanze vor unseren Augen aus, schildert und mit breitem Pinfel alle bie Anschauungen, bie im bunten Wechseltange vor ihm fich bewegten, und mäßigt unfer Entzuden, ben Jubel unserer Bergen lediglich burch bie geschichtliche Gruppirung und Scenirung, intem er meistens geratezu eine hifterische Bulle über bas Bange wirft, Die oft burchfichtig genug ift, um hinter ter Siftorie tas Benre ju abnen, wo nicht teutlich wahrzumehmen. Aber ein grundliches Studium ter alten Welt und Kunft fieht gemeiniglich ibm gur Seite, wenn er bie lieblichen Scenen ober reigenden Tiquren auf feiner Buhne erscheinen läßt. In bidter Chaar brangen fich tie Maler zusammen, welche einft ben machtigen Staat ter Dogen verherrlichten, bie Buniche ber vergnugungefüchtigen Ariftofratie befriedigten. Coon aus Giovanni Bellini's Coule traten zwei Meister heraus in ben Bortergrund, bie von ben Rachfolgern nur bewundert, schwerlich übertroffen werten fonnten, Giorgio Barbarelli von Caftelfraueo (Giorgione), 1477-1511, und Tigiano Becellio aus Cabore (1477-1576). Wie reigent, wie holt, wie anmuthig fint die Gruppen, die jugente lichen Westaltungen in ihrer munteren Bewegung, welche vom ersteren in seinen öfters fehr umfaffenden Gemalten und vor Angen gestellt werten! Sit es tod, ale ob er einen Auftritt im Schaufpiele vor und aufführte, fo fehr athmet Alles Beift, Freude und Luft; fo beiter, fo frijd lacht und bas leben entgegen. Und boch wurde er noch weit überboten von Tiziano, bein Unfterblichen, welcher in bem Fleische, in ben

Farben all' den Reig, ben nur immer bie icone Ratur enthullen mag, vor uns zu entfalten vermochte, ohne ben boberen Bauber ber Unmuth angutaften, burch ben er erft feinen mahren Berth und Gehalt empfangt; wie blubend auch feine Gestaltungen fammt ihren optifchen Birfungen feien, immer boch weiß er ihnen neben ber außeren Schonfeit bas ichonere Beprage bed Beiftes zu verleiben und ben Charafter ber Berfouen auf bas überraschenofte zu treffen. Dem Gludlichen mar es vergonnt, bie Welt zu beschenfen mit vielen Zauberwerfen, bereu in Deutschland Dresten allein gehn befitt. Gold,' eine "Berklärung bes Bleifches," wie fie Tigiano mit bem leichteften Binfel ergielte, wollten und konnten Andere nicht gu Bege bringen ; und leiber fühlte allmälig die Schule nicht nur in Benedig, fondern auch in Berona ihre Rraft inehr barin, mit ber Pracht und bem Prunke ber Farben, worunter nicht felten die Form eine Einbuse erlitt, bas Auge und bas Urtheil zu bestechen. Deffen ungeachtet rufen bie Namen Jacopo Balma bes Alelteren (1480 - 1548), Borbone's (1500 - 1570), Bonifazio Bembo's (1500 - 1562), Jacopo (1510 - 1392), Francesco (1550 - 1592) und Leanbro († 1623) ba Boute's, ber Baffani, Baolo Caliari's, bes Beronesen (1528-1588), Carletto Caliari's (1572-1596), Jacopo Balma des Jungeren (1544-1628), Aleffandro Turchi's (1582-1648), Aleffandro Barotari Babovanino's (1590—1650), Bietro della Becchia's (1605—1678) u. a. uns einen wahren Schat, eine überreiche, unvergleichliche gulle herrlicher Schöpfungen ind Bewuftfein, in benen, wenn man Turchi mit Digiano vergleicht, taum ein fehr bedentendes Sinten fich verfpuren lagt. Welch eine fcbone, geistig erregte und belebte Zeit war es für Italien, in der jene Taufende prächtiger Kunstwerke ins Dasein Aber nicht von angen, fondern von ihm felbft wurde dem Bolte ber fconen Salbinfel Diefe Berschönerung des Lebens zu Theil in einem Jahrhunderte, in dem die Bahl der Fürften, die es beherrschten, fürwahr nicht fleiner mar, als jest; wann wären wohl weise Regenten ber Bluthe ber Kunfte und Biffenschaften hemmend entgegengetreten? Rein Land hat unter seinen Regenten eifrigere Pfleger der hoheren Interessen gehabt, als eben Italien. — Doch wenden wir und zurud nach dem Ausgangspunkte unseres Rreidlaufes, fo begegnen wir unterwegs noch einer Landschaft, aus ber nicht minder schöne Gaben ber Malerkunft, als aus Benedig, in die weite Welt manderten, nur daß es ben bortigen Meiftern etwas an gang charaftervoller Eigenthumlichfeit gebrach. Die berühmte "Schule ber Efleftifer," Die fich in Bologna einrichtete, entstand auf eine folche Beise, daß man daraus wohl ersehen burfte, wie die Runft, insonderheit die Malerei, ben Italienern Bergenofache geworden war. Schon laugft regte fich baselbft ber bis zur Sehnsucht fich fteigernde Bunich, eine Malerichule nach bem Ramen ber Stadt nennen gu fonnen. Allerlei Berfuche wurden zu diesem Zwecke gemacht, indem man die hilfe fast fammtlicher ringsum in Flor ftehenden Schulen in Unspruch nahm; jedoch die Runftler, welche man aus ber Rabe und Ferne berbeirief, anderten eben fo wenig, wie die angekanften Kunstwerke, ihre ursprüngliche Tendeng, ihren Charafter, fo daß es denn auch die heimischen, als Luca Longhi (1507—1580) und seine Tochter Lavinia (1552— 1602), die Procaccini, Camillo (1546-1626) und Giulio Cefare (1548-1626), zu feiner Besonderheit bringen fonnten. - So fam nun Lobovico Carracci aus Bologna (1555-1619) auf ben Bebaufen, einen anderen Weg einzuschlagen, um Bollfommenes zu erstreben, namlich von ben beruhmten Schulen Italiens, Die nicht mehr nach Bunft ju ringen brauchten, alles Gute fich anzueignen und bies insgefammt zu einer neuen Richtung zu vereinigen, die ftarf genug fein wurde, um fur eine Bolognefische zu gelten; zwei feiner Bettern, Unnibale und Algoft inv, verließen jeuer feines Baters Schneiber=, biefer eine Golbich miedewerfftatte, und verbanden fich, ausgestattet mit den glanzenoften Talenten, gur Begrundung einer Afabemie von Malern mit ihrem Onfel. Und merfwurdiger Beife hat nachft Raphael faum ein Maler in Rom felbit großeren Beifall, bobere Chren geerntet, als ber ehemalige Schneis ber Unnibale Carracei, bei bem noch bas fehr intereffant ift, bag bei ihm bie Patuanifche Blaftif manchmal, wie auf seiner Simmelfahrt Maria in Dreeben, gang enischieben wieber gur Beltung fam; Bahn brach ihm burch gang unglaubliche Sinderniffe guerft fein heil. Rochus, welcher ebenfalls in Dresten fich befindet. Spater murbe er mit Lorbecren überhauft. Satten ichon bie Carracei mahrhaft Husgezeichnetes gu Stante gebracht, fo ficherte fich ihr unter unfäglichen Witerwartigfeiten, wie fie nur immer Brodneid und Eifersucht von innen und außen , ja , wirklich teuflische Befinnungen ihnen bereiten mochten, bennoch ind Werk gesetzes Unteruchmen burch minteftens brei große Schuler, gegen einander leiter mehr Feinde, ald Freunde, Guido Reni (1375-1642), Francedco Albani (1578-1660) und Frans cedeo Barbieri Guereino (1591-1666), teren Werfe großentheils ten mit ihrem fleinlichen, erbarmlichen Treiben aussohneuben Charafter ber hochsten Meisterschaft zu erfennen geben; bei ihnen finten wir in ber That oft ben iconen Bund ber Raphaelifden Zeichnung, Ibeenerfindung und Bollendung, ber blühenden, naturwahren Tigianischen Farbengebung, tes funftvollen Correggischen Selltunfels, ber lembarbifchen anmuthenben Milterung und bes Babuanifchen tiefen Studiums ter Antife wenigftens annaberungeweise nicht felten auf bas erfreulichfte, mag immerbin Reni bisweilen im Fleische, Albani in ber Conception und ber Guereino fpater in Betreff ter Weichheit ju tateln fein. Etyl und Gente find bei ihnen meistens ber Aulage und Ausführung nach so großartig und herrlich, wie bies nur immer ber ausgebilbetste, ebelfte Gefchmad erheischen mag. Aesthetisch standen fie jedenfalls hoch; aber moralisch waren fie auf die jammerlichste Urt angestedt von bem verberbten Zeitgeifte, ber Die Beriode bes breißigjahrigen Rrieges feunzeichnet. Auch bie größten Männer find mehr ober weniger Rinter ihrer Beit.

Auf dem weiten Felde ber Sistorienmalerei also waren in Italien die schönsten und prächtigsten Früchte erzeugt worden; dagegen erschienen alle übrigen Genres, die des Anbaues freilich auch werth sind, ben großen Meistern und Schulen als zu geringfügig, als daß sie damit sich hatten befassen mogen. Für biese wurde inzwischen anderwärts gesorgt.

Das Junstleben und die Junstwerke der abendländischen Christenheit ausserhalb Italiens.

Der Entwickelungsgang ber Bilbung, insbesondere ber Runfte und ber sämmtlichen afthetischen Intersessen wich außerhalb Italiens in wesentlichen Punkten von bem bortigen ab. Bor Allem war schon bas von besonderer Wichtigkeit, daß seit bem funfzehnten Jahrhundert eine gewisse Spannung, eine Art von Mißtrauen und Argwohn, welche ihre Duellen theils in der Gestaltung der firchlichen Angelegenheiten hatte, theils auch aus den politischen Bestredungen sich ergab, die schone Habinsel in einer etwas abgessonderten Stellung erhielt und die bortige geistige Bewegung auf den Umfreis der eigenen Länder mehr oder weniger beschränkte. Die Rolle, welche Frankreich aus Eroberungs- und Herrschlicht spielte, war nur geeignet, auf allen Seiten eine feindliche Stimmung zu nahren, und zwar nicht nur bei den Italienern selbst, welchen die französischen Zumuthungen empörent waren, sondern auch bei den Teusschen und bei den Spaniern, unter welchen seinen die nit der Kaiserwürde verbundenen Rechte unter gar keinen Umstanzen sten streitig gemacht werden konnten, diese aber im Lanse der Zeit südlich und nördlich auf guten Wegen sich Ansprüche erwarben, die sie mit ihrer damals bei weitem überlegenen Macht stets zu bedaupten wußten.

Dazu fam noch, daß mahrend ber allmäligen Bewältigung bes byzantinischen Reiches burch bie Turken bie geangftigten Griechen , jumal bie Gelehrten biefes Bolfes , beinghe nur mit Erfolg in Italien eine Silfe ober eine Buflucht zu finden hofften und den Berfehr mit diesem Lande, baburch aber auch nur die Begeifterung für ihr Alterthum gunachft bort ftete unterhielten; ce verging giemlich lange Beit, bis bas Intereffe fur bie altklaffifchen Literaturen, ber Ginn fur Die griechijche und romifche Alterthumofunde auch bieffeit ber Alpen angeregt oder wieder aufgefrischt murbe, und als ties endlich geschah, nahmen die Beftrebungen hier eine Richtung, Die von ber italienischen ganglich verschieden war, wozu ber Mangel an Ueberreften ber antifen Kunft bad Seine beitrug. Rubolf Agricola (Hausmann) aus Bafflon bei Gröningen (1443-1485) war ber Erfte, welcher bas Studium ber alten Sprachen mit einem etwas tieferen Beifte und Sinne erfaßte; veranlaßt wurde er bagu aber burch ben Aerger, ben ihm die barbarische Latinität ber Gelehrten verursachte. Er wendete fich nun zwar in foldem Intereffe nach Italien; wie er nachher aber unter bem Schute bes Bifchofs Johann von Dalberg in Borme Borlefungen hielt, war es beinahe allein bie fprachliche, Die mifsenichaftliche Seite, in Bezug auf welche er bie flaffifchen Sprachen und Literaturen behandelte. Konrab Celtes aus Schweinfurt (1459-1508), Johann Reuchlin aus Pforzheim (1455-1522) und Erasmus von Rotterbam (1467-1536) befolgten burchaus fein Berfahren, famen faum auf ben Gebanfen, antere Wege einzuschlagen : somit ging bie Kunft lange babei gang leer aus, und ce gewann lediglich bie Wiffenfcaft bei ber Urt und Beise, in ber man bei uns bas Studium ber Alten betrieb. Indeffen wurde Dieffeit ber Alben eine Erfindung gemacht, beren Ginfluß zwar auf dem gangen weiten Gebiete ber höheren Bilbung gur Beltung fam, aber boch auch junächst ber Wiffenichaft frommte. Johann Guttenberg, genannt Ganfeffeijch von Sorgenloch, and Maing (1397-1468), war es, welcher in ber Beit von 1420-1445 ju Strafburg, und Lorenz Jansfon Cofter aus haarlem, welcher ungefahr um tiefelbe Beit, ober im Kleif nen wohl ichon etwas früher, die Druderpreffe, welche 1462 nicht von Holland, fondern vom beutichen Rheine aus ihre Wanderungen in die weite Welt der Chriftenheit antrat, in Gang brachte, unter allen Majchinen Diejenige, von der auch Die Runft ben herrlichsten Gewinn bavon tragen follte. In einem naberen Berhaltniffe gefellte ihr jedoch fich bei ein Erwerbegweig, welcher in Deutschland, wo er mahrscheinlich auch aufgefommen ift, wenigstens gang gewiß zuerft anfing, zu grunen, zu blüben und Früchte zu bringen auf eine eben fo erfreuliche, wie erspriegliche Weife, nämlich bie Anpferftech erfunft, die in Curopa in Berbindung mit einem beutschen Namen, bemjenigen Martin Schon's († 1486), aus bem Dunkel eines geheimnifvollen, aber ruhmlosen Betriebes in Die Deffentlichfeit trat. Dies find tie wesentlichsten Momente, wodurch in ben Rheingegenden, fo wie in ben nach Often und nach Weften von denselben fich ausbreitenden Landen, Die Cultur in ihrer Gigenthumlichfeit mahrend bes funfzehnten Jahrhunderts bedingt und geforbert wurde. Im fechgehnten Jahrhundert aber, wie nun bas mit ber Erforschung ber alten Sprachen zusammenhangende wiffenschaftliche Streben mehr und mehr zum fritischen fich ausbildete und als foldes auf bas Bebiet ber Rirche fich magte, ergaben fich baraus bie Ereigniffe, welche bie Familie der abendlandischen Christenheit um zwei verschiedene Herde sammelte, ja, in zwei feindlichen Lagern einander gegenüber ftellte, fo bag querft bie religiofe Deufungoweise, sodann auch einigermaßen die wiffenschaftliche Auffassung, Die Weltanschauung in zwei Richtungen fich spaltete und auflofte, zwischen benen eine Bereinigung im Laufe von Jahrhunderten auf die Dauer noch weuiger zu Stande tam, als im außeren Bollerverkehr, ber felbst öftere bis zu furchtbarem Blutvergiegen, bis zum muthente ften Kampfe gestört wurde; fein Berständiger, fein Unbefangener aber fann fich verhehlen, daß bie bildenden Künste, während sie bei den Katholifen der liebevollsten und gedeihlichsten Pflege sich erfreuten, bei den Protestanten nicht nur von den Bilderstürmern und ihren gewaltihätigeren Sinnesverwaudten, sondern auch allgemein, wiewohl bei den Resormirten mehr, als bei den Lutheranern, von der religiösen Bernücksterung und Abfühlung unanösprechlich viel zu leiden hatten, bis sie endlich von den launenhaft ihnen verssetzten Schlägen wieder zu Kräften kamen und neben oder gegenüber der katholischen eine mehr protestanztische Richtung annahmen, die erst viel später, so weit es in kirchlicher Hinsicht möglich war, zu einer Bermittelung, zulest wohl zu einer vollkommenen Lusgleichung überging. Ohne Zweisel trägt nichts in einem solchen Maße, wie die Kunst, eine ausssöhnende Kraft in sich.

Gine gang ftetige, jedoch in ber Folge wesentlich von außen bedingte Entwidelung nahm bie funftlerische Thatigfeit, wenigstens auf Diesem oder jenem Gebiete, in ben Rieberlanden, Die im Schaffen und Wirfen fortwährend mit Italien wetteiferten, befonders in ber Malerei, worin fie in ber alteren Beit fogar einen bedeutenden Borfprung gewannen. Die rege, fruchtbare Gutfaltung bes Runftfinns, Die hohe Bluthe bes Gewerbs, und Guterlebens überhaupt, beren bie fublichen Niederlande mahrend bes funfgehnten Sahrhunderts fich zu erfreuen hatten, ftand in nahem Zusammenhange mit ber Gestaltung ber politischen Berhältniffe, Die von einem fo fehr fich fteigernden Glanze umgeben war, bag in ber Folge wahrlich nur noch bie Krone zu wünschen blieb, um ber Bedeutung eines Konigreichs auch bie Burte und Anerfennung eines folden zu verschaffen. Johann ter Gute von Frankreich übertrug bas herzogthum Burgund feinem jungften Sohne, Philipp bem Ruhnen (6. Sepibr. 1363), welcher (19. Juni 1369) fich vermählte mit Margarete, ber Erbtochter bes Grafen Ludwig III. von Flandern, Witwe Philipp's von Rouvre, eine Che, burch die 1382 Hochburgund, die fogenannte Freigrafschaft, und 1384 fraft bes Erbrechts, 1388 fraft eines Friedensichluffes Flandern bem frangofischen Bringen gufielen. Philipp († 1404) hinterließ biese feine fammtlichen Länder seinem Sohne Johann bem Unerschrockenen, einem ber ritterlichsten, aber auch rantevollften Furften feiner Zeit. 2118 berfelbe auf ber Yonne-Brude gu Montereau (10. Septbr. 1419) von den Leuten des Dauphin menchlings umgebracht worten war, ging bie Regierung über auf seinen Sohn Bhilipp ben Gütigen (1419 — 1467), welcher mehr burch sein Ansehen unt seine Macht, als gemäß flaren Rechteansprüchen 1428 noch Solland mit Secland, 1430 Brabant mit Untwerpen fich zu erwerben wußte. Bhilipp, ber Stifter bes Orbens vom goldnen Bliege, liebte über Alles Blang, Bracht und Prunt; fein Sof wurde ein Borbild fur tie anderen weit unt breit; auch mar ber leutselige und funftsinnige Fürft seinem Charafter, jo wie feiner Bildung nach vollfommen befähigt, Rinern, Belehrten und Runftlern Die Geffmungen ter Achtung und tes Bertrauens einzuflogen. Geinen gantern allen, feinen Städten, wie feinen Dorfern, ficherte er nach besten Kraften ihr beneibenewerthes Glud, welches fie vor Allem ber Freiheit, fobann aber auch einer unvergleichlichen Betriebfamkeit verbankten; unter feinen Sauptftatten mar Brugge, feine gewöhnliche Refiteng, einer ter erften Sechanteleplate Guropas, ba es an Reichthum, an Lebhaftigfeit tes Berfehrs faum hinter Benedig gurudguweichen brauchte; es herrichte bort eine Behaglichfeit bes Lebens, eine Munterfeit bes Thund und Treibens, wie außer Benedig fonft nirgends, und tem guten Bergoge gewährte ties tie größte Frente. Schon feit minteftens einem Jahrhundert nun blubte unter tem Schute unt ber Bunft bes frangofifchen Sofes bie Rlein: malerei, teren gabtreiche Werfe aus jener Beit gu ten angesehensten Bierten ter Barifer Bibliothef gerechnet werben; ber Ginn fur tiefe bescheitene Aunft war nicht minter lebentig in Belgien, als in Frankreich, und founte auf die fraftigfte Unterftugung ter Bergoge gablen, die ale frangofifche Pringen baran ihr Bobl-

Bierin haben wir ben Urfprung ber hochberühmten nieberlanbifchen, inebefonbere ber flanbrifchen Malerich ule zu fuchen, als beren haupt und eine ungemein liebendwurdige Familie erscheint, burch welche bie Runft auf die ersprießlichste Weise gehoben worden ift. Geboren um 1366 zu Maadend, einem Stadtchen in ber Begend von Maeftricht, fiebelte ber Maler Subrecht ober Subert van End, mohl höchstens 40 Jahr alt, angezogen burch ben ftrahlenben Blang Brugge's, mit feiner Schwefter Margarete und feinem Bruber Jan , benen er Baterpflichten erfulte, nach jener flanbrifchen Stabt über, weil nach Rarel van Mander's Ausbrucke bie Runft gern beim Reichthume ift. Beide Bruber, welche, voll tiefer Frommigkeit und warmen Gifers, fich in ihrer Runft möglichst auszubilden strebten, waren nachber "bei Philipp fehr lieb und werth und in großen Ehren;" und ihre Schwefter entfagte ben Freuden ber Che lediglich aus Liebe zur Kunft. In den zwanziger Jahren wendeten fie fich von Brugge nach Gent, wo hubert eine fcone Aufgabe ju lofen hatte, aber über berfelben am 18. Ceptbr. 1426 vom Tode überrafcht wurde. Wie im Berbfte 1428 Bergog Philipp eine glangende Gefandtichaft nach Liffabon abichidte, bie zum Behuf feiner britten Bermählung um bie hand ber Infantin Elifabeth, ber Tochter João's I., werben follte, war berfelben "Jehan be Cyd" als "ein ausgezeichneter Meifter in ber Malerkunft" beigegeben, um das Bildniß der Prinzessin Braut dem Herzoge vorauszusenden, worauf die Befellschaft sammt Glisabeth zu Beihnachten 1429 in Flandern eintraf. Geit 1432 scheint bes großen Malers Aufenthaltsort wieder Brügge gewefen zu fein, wo er nach 3. D. Paffavant's \*) grunblicher Untersuchung und gang bestimmter Erklärung im 3. 1445, wahrscheinlich im Juli gestorben ift, und zwar in einem Alter von faum 50 Sahren, nachdem Margarete schon mindestens fiebzehn Sahr fruber ihm im Tobe porausgegangen mar. Beftattet ju St. Donat, murbe er Jahrhunderte hindurch in nicht geringeren Ehren gehalten, als fpater in Italien Raphael, ben man kaum viel tiefer ftellte, als einen Beiligen. Bermuthlich erft nach bem Regierungsantritte bes Ronigs Alfonfo, nach Manchen aber bereits zur Zeit Rene's, verließ Untouello von Meffina, noch nicht breißig Jahr alt, fein Vaterland und wurde ber Schuler bes weit und breit berühmten flaudrischen Malers, bei welchem er blieb bis zu beffen Tobe. Nicht burch ein Bunder, wie man ehedem wähnte, fondern gemäß nachweisbaren Borbebingungen und einer gang naturlichen Entwickelung ber Runft gelangte bie an Reinheit, Reuschheit, Frommigfeit, Seelenabel und Liebenswürdigkeit nur einem Raphael vergleichbare, schwärmerisch verehrte Familie van Cod babin, baß fie in viel hoherem Sinne, als irgent ein italienischer Zeitgenoffe, Epoche machte und fich bie herrlichsten Berdienste erwarb. Bor Allem war es ihr Grundsab, ganz nach ihrem freien Sinne, nach ihrer eblen Begeisterung, wie es bem gebiegenen Charafter bes flaubrischen Bolfes zusagte, Gott, ber Religion und ber Kirche zu leben, ohne irgend welche Ginmifchung in bie Runft als folche von einer anteren Macht zu bulben; bieß bedarf nach bem gegenwärtigen Standpunkte ber schwierigen Forschungen über fie nun feines Beweises mehr. Godann betrachtete fie, ganglich von ber flaffischen Autife verlaffen, um bie fie fich nicht tummerte, noch fich fummern fonnte, als Borganger bie Kleinmaler, als Borbilder außer beren gable reichen Werfen bie firchlichen Sculpturen, vorzuglich biejenigen zu Doornid (Tournay), übrigens als ihre Lehrerin allein die Natur, ohne ichon baran zu benken, diefelbe wissenschaftlich mittelft ber Anatomie zu ftubiren; es ift bargethan, baß wegen folder Borbereitungen Hubert mit feinen Gefchwiftern Aufangs bald hier, bald dort sich aushielt. So wurde ihre Kunst ein ansgesprochener Naturalismus, ein

<sup>\*)</sup> Kunftreise burch England und Belgien. Frankfurt 1833. S. 369 fig.

erflärter Realismus, bei bem ihnen, was immer fie vor Augen faben, in Formen und Farben nichts ju geringfügig, ju unbedeutend mar, als bag fie nicht hatten versuchen follen, es auf tem Bilte wieberjugeben. Die Bollendung in ter Ausführung ber Gingelnheiten, von ben Saaren bes Belgwerfes bis ju ben Sauptfalten, von ten feinften Mienen und Bugen bis zu ben großen Umriffen ter Figuren, vom winzigften Grashalmchen bis zum prachtigften Baumichlage, von ten fleinen Schattirungen bis an ten Localfarben, furg, in jeber Begiehung, hat in ihren Werfen icon einen fo hohen Grat erreicht, bag, wenn auch wohl hie und ba ein Fehler fich fante, boch ter Gefammteintrud ftete tie vollfte Befriedigung gewährt, wozu noch fommt, bag bie Charaftere immer ben Verhaltniffen wunderbar entsprechen, Gruppirung und Scenirung auf überraschente Weise von Bahrheit und Alles vom Beifte einer innigen, ruhrenten Frommigfeit und Gottesfurcht tief burchbrungen ift. 216 wesentlich erscheint bemnach bei ihnen bie gen quefte und forgfamfte Individualifirung in ber Schilberung bes gemeinen Lebens, fo weit immer fie demfelben auf ihren firchlichen Bemalben ten Butritt vergonnen fonnten. mit bem unerhittlich fteifen, ftrengen, fproben Formaliemus ter Ueberlieferung war biefer Forischritt ein unschätharer Gewinn für tie Runft bieffeite ter Alpen. Dagn noch verlieh terfelben bie brave, verftandige, tieffinnige Familie, ber erwiesenermaßen demische Renntniffe nicht fremd geblieben waren, auch im Neugerlichen eine Berbefferung, bie man geradezu als eine gang wesentliche Bervollfommnung ansehen mußte, weshalb fie im Laufe ber Zeit'allgemein eine bantbare Aufnahme fant. Alls tie Weichwifter von ihrem Bater Raspar ben Binfel überfamen, bedienten fie, wie Untere, fich noch ber Wafferfarben und einer War nun auch ichon vor ober gu ihrer Zeit Leinel von ben Malern bie und ba ale Binbungemittel ber Farben in Unwendung gebracht worten, fo hatte ties boch faum eine hohere Betentung, als was Alehuliches ter Erfindung Guttenberge vorausging : wie bie Juhaber von Druderpreffen nur biefen, so haben bie Meister von Staffeleibildern allein bie Familie van Cock als ihr erfindsames, finniges Saupt gu betrachten und zu verehren. Mochte man es in ter Tafelmalerei mit blogen Bafferfarben auch noch fo weit bringen, gingen boch jeber fruheren Farbenmifchung \*) Borguge ab, bie bas Befen ber Tempera hartnädig verfagte; vor Allem blieb ichon bie Linearperspective, zumeist auf bie Große ber Gegenstände angewiesen, ftets fo mangelhaft, bag bie naberen und ferneren Ericheinungen nicht gehörig von einander gefchieben , nicht bestimmt und flar genug aus einander gerudt werden fonnten; fotann hatte bie Farbengebung immer noch eine fo große Bermantischaft mit tem gemeinen trodnen, mageren Beidnen, tag bie Bilber nothwendiger Weise tes Schmelzes, ter Breite, ter Klarheit, tes Glanges, ter Frifde und Bebenbigfeit im Colorit ermangelten, wie alles bies folon bie Naturmahrheit, um wie viel mehr bie 3tealifrung in ten Darftellungen erheischte. Bon welcher Beschaffenheit also auch ter Delfirnif oter tas Bargol . gewesen fein mag, wie tergleichen in ter Cyd'ichen Wertstätte angewentet wurte, jo hatte toch tas Geheimniß im Allgemeinen aus berselben ben Weg in bie Welt ber Maler bes Auslands und bis gegen ten Aufang tes 16. Sahrhunderts allerwarts Gingang gefunden, wiewohl tie italienischen Maler taffelbe Antonello, mit tem es in Benetig gu Grabe gegangen fein foll, nicht im Befonteren abgelauscht haben mochten. Unter ten Gemalten, welche von ter Familie van Cyd abgeleitet werten, fieben ichon tiefenigen hoch in Geltung, für beren Entstehung in ber Werkstatte biefes Namens nur ftarfere ober ichmachere Wahrscheinlichkeitogrunde fprechen; um fo bober werben naturlich tie geschätt, beren Editheit nicht in Zweifel

<sup>\*)</sup> Balt wird bloß Eigelb, ober Gi, bald bies in Berbindung mit Reigenmild, ober mit Pergamentmaffe angegeben.

zu gieben ift. Gine nicht gang geringe Angahl berfelben ift nach England gefommen, wo fie vorzüglich auf Lantfiben gerftreut fich finden; andere find weit und breit in Galerien vertheilt, und zwar fo, bag nirgends von gablreichen Sammlungen bie Rebe fein fann. Gin Baar berfelben, welche Raffavant nicht bem Meifter Jan abzusprechen magt, befitt ber Bergog von Devonshire gu Chateworth, namentlich "Die Ginweihung Thomas Bedet's als Erzbifchof von Canterbury," welches, 1422 gemalt, vom Bergoge von Bedford bem Ronige Beinrich V. gefchenft murde. Bon allen brei Gefchwiftern rubren bie Miniaturen ber, welche bes Erfteren ale bes Regenten von Kranfreich Brevier (1424), jest in ber Barifer Bibliothet befintlich, enthält, in fofern hochft merfwurdig, ale bamit die Gefchwifter unmittelbar an die frangofischen Rleinmaler fich anschloffen. Um berühmteften aber unter allen ift bas aus zwölf Tafeln bestehente große Benter Altarbild über bie Geheinnifflehre, bas Blutzeugenthum und bie Befeligung bes Chriftenthume, ein Werk, welches, auf Bestellung ber Kamilien Lyte und Borlunt für bie Kirche St. Johann, jest St. Bavo, gang nach ben Ibeen Subert's entworfen, von beiben Brudern angefangen und von Jan bis 1432 vollendet, nur noch jum Theil am alten Blage fich befindet, jum Theil aber bem Berliner Dufeum als eins feiner foftbarften Rleinobien einverleibt ift und vorzugeweise in Betreff ber Gewandbehaudlung, fo wie bes Ausbrudes gerühmt werben muß. Das Brugger Mufeum bewahrt "eine thronende Maria mit bem Kinde, welches mit Bapageien und Blumen fpielt," aus dem 3. 1436 und bas Bilbniß von Jan's Bemahlin in halber Lebensgröße aus bem 3. 1439, einige Stude von geringem Umfange, aber hohem Werthe bas Belvebere, ober bie Umbrafer Sammlung, ober bie Galerie Liechtenftein in 2Bien. Rach einer alten Ueberlieferung, fo wie nach ber Meinung Sachverftandiger wird Jan van End bas berühmte "jungfte Gericht" in ber Marienfirche zu Dangig, ein Beuteftud, jugesprochen, wiewohl es auch von der Meifterhand eines feiner bedeutenderen Schuler herruhren fann. Der Kunftler befchäftigte fich feit 1444 mit einem großartigen, reich anogestatteten 6 Bug boben Marienbilbe, ale er vom Tobe überrascht wart; unvollendet, wie es war, erhielt baffelbe seine Stelle im Chore ber St. Martinefirche gu Dpern, ift aber nun verschwunden und lediglich in einer unvollfommenen Copie zu Brugge auf uns gefommen. - Bielleicht hat feine andere Schule mit fo lebendigem, frischem Sinne ber Meifter Beift in fich aufgenommen und feine andere ihn mit fo garter Treue und fester Unbanglichfeit vererbt und fortgepflangt, wie biejenige ber van Cyd, welche gludlicher Weise gahlreich genug mar, um bem eblen Runftsinne berfelben, fo wie ber regfamen Runftfertigfeit im Style und Geure eine lange Dauer zu verburgen. Sinterlaffenschaft an Gemalden von ihrer Sand, jum Theil ben Werfen ber Schulhaupter nicht weit nachstehend, hat fich erhalten in Flaudern, in England, zu London vor Allem, ferner in Berlin, in Munchen und anderwarts. Noch unter Subert arbeiteten Bicter Chriftophfen (1417-1449) und Gerhard van ber Meeren (um 1430), die noch auf der Subert'fchen Borfinfe gu Jan's Bollenbung fieben, ober boch fie nicht gang vergeffen laffen. Unter ben übrigen festen fich manche ohne Zweifel in Verkehr mit Italien, bas biefer ober jener von ihnen auch wohl bereifte; ben Beifall, welchen bie Schule bort fant, ben Ginfluß, welchen fie ba ausüben mochte, bezeugen einzelne ihrer Werke in italienischen Städten. ift bas Undenken eines Hughe van ber Goes aus Gent durch ein einziges unzweifelhaft echtes großes Gemälte, "bie Weburt Chrifti mit ben Sirten und Engelu," welches er im Auftrage ber Medici, ber ihm burch beren Geschäftsführer Falco Portinari ju Theil wurde, wohl baheim ansführte und zu Stande brachte, zu S. Maria nuova in Floreng, außerdem durch Portinari's Bildnif im Balaggo Bitti verewigt, ein Meifter, welcher bei Karl bem Rubnen im bochften Ausehen ftant, aber nicht als Maler, fondern als Domherr zu Roobentale bei Bruffel fanm vor 1480 unt fanm vor feinem 60. Lebensjahre bem Ente feiner Tage entgegenfah; in Dentichland befigt bas Meifte von ihm Berlin. Gine ftrenge, fast zu nudterne und fuhle Naturmahrheit, tie felbst au tas Berbe ftreift, ift es, mas nach Waagen, tem berühmteften Kenner ter Schule, seine Beichnung und Farbengebung fennzeichnet. Ferner von Juftud van Went bewahrt feit feiner Zeit tie Rirde C. Ugata zu Urbino tad Abentmahl, ein fehr bedeutendes Gemalde, an bem ficherlich ber große Raphael feine Augen geweitet hat, fo wie teffen Bater 1474 mit bein Meifter felbit fich unterhalten fonnte; wie fehr er aber auch geschätzt und gepriefen wurte, haben feine Werfe nach Paffavant's Urtheile boch nicht ter Meifter Tiefe in ter Behandlungeweise und Farbengebung, wenn fie nicht gar etwas an Trodenheit und Magerfeit leiten. 216 ein fehr gefeierter und berühmter Maler, von bem ichon 1450 gu Ferrara eine Abnahme vom Rreuge vorhanten war, welche lebhafte Anerfennung und Werthichagung fant, galt Rogier van Brugge\*) (nad Forfter 1400-1464), langere Beit Stadtmaler von Bruffel, bem unter ziemlich vielen Berfen, bie mit feinem Namen in Berbindung gebracht werben, boch nur wenige mit bochfter Wahrscheinlichfeit beigumeffen fint. Den Naturalismus beffelben, welcher in ber Formenftrenge bes Starren felbit bis gur "Geigfeit" fuhrte, veredelte fein berühmter beutscher Schuler Sans Memling ober Semling (1462-1499), ein fruchts barer, ichopferischer Beift, ber seinen Werfen bas Geprage boberer Anmuth und ben Reig mehr entwidelten garten Farbenfdmelges gu verleihen wußte. Das St. Johanneshofvital gu Brugge, welchem er als ehemaliger Solbat ju Daufe verpflichtet war, bat fich feiner bebeutenbften und vorzüglichften Bemalbe zu ruhmen, an welche fich antere in bortigen Rirden, in ben Sammlungen ber Ronige von Solland und von Baiern ze, anreiben. In unmittelbares Cinvernehmen mit ber flandrifchen Schule trat, nicht ohne ben Borwurf ber Uebertreibung und Ausartung auf fich ju gieben, eine hollantifche gu Saars lem, zu welcher einen entschiedenen Gegensat bie Lendener bildete, welche uamentlich burch Cornes lind Engelbrechtfen (1468-1533) und burch Lufae (1494-1533) von Lenten vertreten ift, in beren vielen Bilbern bie ruhige, besonnene, verftandige Ruchteruheit, welche jenes Bolf auszeichnet, noch nicht in ganger Naturlichfeit fich bemerfen lagt, wie benn tieselben gufolge ter Rudternheit unt Gucht nach tem Bierlichen, gufolge ter leitigen Effect-Safcherei, manchmal fogar in bas Spielente unt Janbelnte, wo nicht gar in bas Bigarre und Phantastische fallen. Bu berselben Zeit machte ber Wunsch, fich ju verebeln, mehr Charafter in ben Ausbruck, mehr Leben und Bewegung in bie Santlung ju bringen und zugleich die glangenden Fortidritte ber Italiener fich angueignen, in ter fublicen Schule ber Nieberlande offenbar, manchmal auf Roften einer gnten Gefammtwirfung, fich geltent, wofur mehr ober weniger bie noch immerbar vorzugeweise im religiojen Genre unt Style ausgeführten Bilter eines Unten Clacifens, eines Quintin Meffys aus Antwerpen († 1529) unt eines Johann Mabufe ober Goffaert († 1532) zeugen fonnen, bis entlich aus tem charafterlofen Schwanfen zwischen tem flantrifchen und bem Romifden Geifte, bas bei bem Letteren manchmal unangenehm auffallt, unter bem Ginfluffe ber Begeisterung für Raphael ber unumwundene Ue bertritt man der zur Romisch en Schule erfolgte, namentlich eines Bernartin van Drieg, eines Jan van Scherel (1495-1562) u. v. a., bie langere Zeit in Rom felbst weilten und arbeiteten, auch nur fur Anbanger Rapbael's augesehen werten wollten, wenngleich fie tem Charafter ihrer Nationalität nicht ganglich entfagen founten. Ge war ties

<sup>\*)</sup> Sein Berhaltniß zu Roger van ber Wenten ift noch nicht aufgeflart.

ohne Zweifel ber schlagenofte Beweis ber Ueberlegenheit Naphael's, ber vollsommenste Sieg seiner Schule über biejenige van Cyd's, beren Fortbildung auf halbem Wege stehen, oder vielmehr ganz steden blieb. Damit waren für's Erste in dieser Neihenfolge einer sehr originellen, ja, genialen Entwickelung die niedersländischen Bestrebungen abgeschlossen, zufolge beren es noch zu keiner beharrlich weiter strebenden heimischen Schule gekommen war.

In Deutschland nicht weniger, ale in ben Riederlanden und in Italien, entwidelte fich bie Maler. funft mit einer Freiheit, welche burchaus nur fur die außeren Berhaltniffe und Umftande fpricht; allein fie erftieg bei weitem nicht ben Sohepunft ber Aushildung, nicht den Gipfel der Bollendung, wie in Italien. Es war mehr ber Berftand und Geift, ale bas Gefühl und Gemuth, was burch bie mahrend bes funfgehnten Jahrhunderts anhebende Bewegung in Anspruch genommen murbe; ber entfesselte Gebante aber machte bas Urtheil frei, und biefes traf ben Nerv bes Seelenlebens bis jur Lahmung, fo bag bie Entfaltung bes Kunftftrebens, die barauf gang wesentlich beruht, ichon im ersten Anlaufe gehemmt wurde. Richt übersehen werben burfen außerdem eine gewiffe Bahigfeit, womit ber Deutsche an seinen nationalen lleberlieferungen und Cigenthumlichkeiten festhält, und ein humoristischer Sang zu Phantaftereien, wodurch er bald an der Augenwelt fich racht, bald mit ihr wieder fich aussöhnt; weder das Eine, noch das Andere tonnte der Malerei zum Bortheile gereichen. Borzugsweise bas Bewußtsein der nahen Stammesverwandtschaft brachte es mit fich, bag ber Borfprung, welchen bie Flandrer, die Brabanter und die Sollander, die noch näher, als die Italiener, mit dem deutschen Reiche in Berbindung standen, gewonnen hatten, in seinen Einwirfungen auf die benachbarten beutschen Schulen von Roln und von West falen fich fühlbar machte. Gelbst Diejenigen von Dberdentichland entgingen Diefem von Westen herfommenten Ginfluffe nicht; ja, ber namhastefte Meifter jener Wegenden, Friedrich Berlen, von dem aus der Zeit von 1466 bis 1488 Gemalbe in Rirchen ju Rothenburg an ber Tauber, gu Bopfingen und zu Rördlingen herrühren, verleugnete nicht im mindeften seine geiftige Verwandtschaft mit den Flandrern, gu benen er wohl nach ber Weise gunftiger Sandwerter gewandert fein mochte. Auf folden Wegen verbreitete fich bemnach die Delmalerei, zugleich aber auch ber niederländische Styl in dem heil. Genre nach Deutschland, wo die Behandlungsweise viel genauer mit der niederlandischen übereinstimmte, als in Italien zu irgend einer Zeit. Biel mehr Celbftftanbigfeit noch zeigt mit eutschieben eblem germanischem Charafter Martin Coo on = gauer ober Schon aus UIm, ein maderer, tuchtiger Meifter, beffen Ramen ein höherer Rubm umftrahlt. Gegen 1450 arbeitete er noch in Ulm, später in Colmar, wo er wahrscheinlich erst 1499 und nicht bereits 1488 gestorben ift; feine Bemalbe, Die zu feiner Zeit in den westlicheren Landern febr gesucht waren, haben erft in unseren Tagen bie verbiente Burbigung erfahren, jumeift Madonnen und Baffionofcenen, nicht felten eine recht garte Durchbildung und befeelten anmuthigen Anedruck barlegend, wie beren befonders in Colmar und Ulm unzweifelhaft echte fich erhalten haben. Wichtiger aber ift Schon wegen ber werthvollen Rupferftiche, Die er von feiner Sand hinterlaffen hat, ohne fich gu rühmen, Erfinder dieser Runft zu sein, deren Ursprung und Alufang noch ganglich im Untlaren liegt, nur bag um die bamit verknupfte Ehre allein bie Deutschen und die Italiener fich ftreiten. Die letteren nämlich haben allerdings ichon aus fruberer Zeit Stiche mit einem Ramen aufzuweisen, mit bemjenigen bes Flos rentiner Golbichmiebs Baccio Baldini (um 1436 bis nach 1480); jedoch abgesehen bavon, daß dieser höchst wahrscheinlich alle Zeichnungen fich von Sandro Botticelli versertigen ließ, stehen auch feine Arbeiten benen von Schon noch bedeutend nach. Doch thun wir gern ben Florentinern und

ben Raritatensammlern ten Gefallen, ten Ramen Baltini's, welchem vielleicht jogar noch ter ted Golt: ichmites Tommafo Kiniquerra vorausgeben mußte, hiermit nachzutragen, obwohl wir Schon feineswegs tiefer ftellen wollen. Fortan mehren fich auch in unserem Baterlante auf bem Felte ber Runft tie Ramen, olme, wie anderwarts, in bicht gebrangter Schaar aufzutreten, und fteigern fich bie Forischritte, obne eben einen Unlauf jum höchsten Aufschwunge ju nehmen. Befontere mar Ulm ter Gip einer nicht nur recht fleißigen und braven, fontern auch mader und tuchtig vormarte ftrebenten Schule, aus teren Rreife wir por allen Meifter Bartholomans Zeitblom († 1514) bervortreten laffen, von tem in Rirden unt Cammlungen Comabens Bilber religiofen Inhalts verhanden fint, welche nicht nur eine lobliche ungefünstelte Ginfachheit in ber Ibeenerfindung beweisen, sondern auch in ter Farbengebung megen einer anfprechenden Milbe und Breite ale gelungen ericheinen. In lebenevoller Gruppirung und fraftiger Formenburchbilbung übertrifft ihn noch fein Schwiegervater Sans Schulein, und ale Realift, ter tie Form ju einer noch größeren Freiheit und Bulle ausbildete, unterscheidet fich von ihm Martin Chaffner (bis 1539), beibe in ber freien Reichoftatt Ulm thatig. Ihnen allen bem Geifte nach verwantt find Sans Balbung Grien († 1552) aus Gmunt, ter fich 1516 am Sochaltare bes Munftere ju Freiburg im Breidgan ein icones Denfinal gefett hat, und Niclaus Mannel (Deutich) (1484 - 1530), welcher in Benedig die Farben mit mehr Rraft und Frische, als irgent einer feiner Landeleute, batte behanteln lernen, wie weniger feine Temperas, als feine Delgemalte auf ten Bibliotheten ju Bafel, Bern und Colmar, vor allen "bie Enthauptung Johannes bes Taufers" in Bafel, tarthun mogen. Alle biefe Meifter überragt an Anschen und Ruhm bei weitem tie Malerfamilie Solbein, welche und bie bodite Ausbildung, Die außerfte Bollendung ber benijchen Aunft wenigstens in einer Richtung vergegenwärtigt. Wiederum ift es eine freie Reichsftadt, welcher biefer ruhmgefronte Name, vielleicht ohne ihr Bertieuft, Chre gebracht hat, namlich Augeburg. Dort lebte (1459-1499) ber Maler Sans Michel Solbein, beffen beite Colne, Sans und Ciegmunt, ebenfalls ber Runft bes Baters fich widmeten. "Die Madonna auf ber Rafenbant" von 1459 und "tie Rirche S. Maria maggiore zu Rom" von 1499 find Bilber, welche noch tes wackeren Mannes Talente, so wie seine nähere ober fernere Verwandtschaft mit Schon und Zeitblom bezeugen können. Gein Sohn Siegmund ift in Bern gestorben. Sans († 1526 in bobem Alter) murte ein befannterer Meifter, ter zwar an Schön erinnert, aber boch durch eine belebtere Charafteristif, nicht selten schon durch einen an Leidenschaftlichkeit grenzenden Unsderna, durch eine energische Bewegung in den Sandlungen von ihm kaum auf vortheilhafte Weise abweicht. Die Galerien von Schwaben und Franken find reich bedacht mit Arbeiten von feiner Sand, ta er ohne ichopferische Kraft toch viel machte. Ale feine Blutbenzeit fich ichon zum Ente neigte, wentete er fich von Hugsburg nach Bafel, wo ter jungfte feiner trei Colne, geb. 1497 noch zu Augeburg, von ihm felbst ten vollständigen Unterricht empfing. Sane Solbein ter Bungere bat, abulid wie Rapbael, bem er jetenfalls fehr weit nadgufegen ift, feine Berwantten alle mit feinem Muhme in ben Schatten gestellt, vorzüglich als Portraiteur, in welchem Genre einer ter erften Plate, wo nicht der erste Plat unter ten Malern aller Zeiten und Bolfer ihm gebuhrt. Ungeachtet biefer feiner unverfeimbaren Bebeutung fah er in Bafel fich bermagen vernachlässigt, bag er 1526, von Grasmus an Thomas Morus empfohlen, als "fahrenter Maler" nach Lonton ging, wo er tie Gunft tes Königs Heinrich VIII., bes Rebenbuhlers von Rarl V. und Frang I., beffen Kunftonn noch nicht gang im Pfuble seiner Leitenschaften versunken war, in soldem Grate gewann, bag er baselbit seinen bleibenten Aufenthalt

nahm und als ber erfte Runftler in England von ben Lords, wie von ben Gemeinen, großer Chre theilhaftig gemacht wurde; ohne bag im lebrigen bas Glud ihm untren geworben mar, endete er 1534 in London an ber Beft. Geine Werte vom Genre ber firchlichen Siftorienmalerei, bis gegen 1516 geschaffen, befinden fich größtentheils in ber Galerie von Augeburg; Dreeden aber befigt bas berühmte, wunderschöne Gemalbe: "ber Burgermeifter Meyer von Bafel, mit ben Seinen in Berehrung und Unbetung fnicent vor ber heil. Jungfrau und ihrem göttlichen Rinde," ein Werk, welches Holbein einerseits als Bildnigmaler, andererseits in Bezug auf bas religiose Genre und Es ift bies ein Bemalbe von vollfommen teutschem Charafter, von unvergleichlicher Naturfennen lehrt. mabrheit ber Sandlung und bee Ausbrucks, von gang bem Stande ber Berfonen entsprechenbem braunlichen Aleischtone, von der fleißigsten, vollendetsten Ausführung auch in den geringsügigsten Theilen, endlich von einem zwar ebenfalle völlig natürlichen, aber fonft so gauberhaften Bellbuntel, wie es nur je Correggio in feinen besten Berfen zu Bege gebracht hat. Diefe Bemerfungen gelten auch von bem eben ba vorhandenen Portrait Thomas Morrett's \*), einem unübertrefflichen, unnachahmlichen Wimderwerke, nicht aber von ten übrigen Bilbniffen, Die ben Ramen Solbein bier tragen. England ift am reichsten bedacht mit Arbeiten von feiner Sand, zumal mit werthvollen Bilbniffen, nur bag Alles (England ift gleichfam eine einzige große Gemälbe-Galerie) mit Paffavant'ichem Fleiße weit und breit umher aufgesucht werden unuß; es zählt außer 89 Vortraits in Sandzeichnungen, Die fast alle im Budinghamhouse ausbewahrt find, minbestens noch 70 Bildniffe, größtentheils von hiftorifchem Intereffe, barunter Unna Bolenn gu Sampton Court, Die Könige mehr als einmal, bie und ba in größeren Gruppen, fo Seinrich VIII. in ber Barbers Sall, Edward VI. in Bridewell Hofpital, aber - nur ein einziges religiofes Gemalte, ben "auferstandenen Chriftus vor Maria Magdalena, " zu Kensington (nach Bassavant, 1833). Diese Mittheilung ist außerordentlich lehrreich, wenn man an Italien beuft. Undere Bildniffe von Solbein's Sand find in Bafel, Wien, Berlin und Florenz zu fuchen. Daß ein Maler von foldem Namen ganz eigentlich aus Brodmangel auswandern mußte, war ein fehr ichlimmes Zeichen bafur, wie es in Deutschland-um bie Runft ftand; noch obendrein fehlte es nicht an Solchen, die wohl nach ihm fich nannten, ober boch nach ihm genannt werden durften. Den ausgebreitetsten Ruf erwarb fich unter diesen Chriftoph Umberger in Augeburg, geb. zu Amberg 1490 († wohl nach 1568), ebenfalls als Bildnifmaler; Angeburg hat von ihm in zwei feiner Kirchen auch Gemalbe vom religiod hiftorifden Genre (1554 u. 1560). 3n feiner Zeit lebte eben ba noch ein berühmter Schüler Martin Schongauer's, hans Burgfmair aus Augsburg felbst (um 1472 - 1559), von welchem aus verfchiebenen Perioden feines Lebens biblische Bilber von hohen Werthe zu Angsburg, Ulm und München erhalten find; er war originell genug, um neben allen Underen fich ftets feinen Charafter zu bewahren, wie er benn felbst feinem Freunde, dem großen Durer, in mancher Beziehung, vor Allem in ber Luftperspective, überlegen war. - Bur großartigften und reichften, zur mannigfaltigsten und anziehendsten Bluthe bildete fich bie beutsche Malerfunft aus in ber franfifden Schule ber freien Reichsftatt Rurnberg, wo ter humoriftifche und phantaftifche Sang schon barin zur Geltung fam, bag ihr nur eine möglichst fcharf ausgeprägte, manchmal bis zur Verzerrung übertriebene und überspannte Charafteristif ein Genüge that; doch hielt sie gewöhnlich sich in wohl bemeffenen Schranken, wenn fie and nicht felten bis an beren außerste Brengen vorschritt.

<sup>\*)</sup> Diefes Portrait und dasjenige des Arztes Correggio's stehen in unmittelbarer Rabe bei einander auf derselben Linie.

namhafte Meifter zu erwähnen ift ber talentvolle Michael Bohlgemuth (1434 - 1519), welcher, mabrend er in idealen Geftaltungen, zumal in den Madonnen, ftete ber Wahrheit die Ehre gab und jeine Schöpfungen ber Art nie ohne bie entsprechende Burte, Schonheit und Erhabenheit binguftellen pfleate. binwiederum ber Berworfenheit und Schlechtigfeit, ber Gemeinheit und Riedertrachtigfeit gegenüber fich nicht enthalten founte, tem Rigel ber Spottluft, ober auch bem Drange emporter Befühle bamit Luft gu verichaffen und Raum zu vergönnen, bag er felbst bas Witernatürlichste, bas Säglichfte und Abicheulichste nicht verschmähre, um Gunde, Berbrechen und Lafter recht auffallend zu treffen und zu brandmarken; wie tabelhaft auch in gewiffen Sinne fold ein funftlerisches Gebahren fei, welches menschliche Bergehungen gu Tenfeleien macht, fo liegt boch eben bier gang flar ein Charaftergug ter beutschen Nation, welche, gu gebuldig, ober zu gutmuthig, um ben Mordstahl gegen ten Frevel in Unwendung zu bringen, am liebsten ibre Buflucht zur stechenden Satire und Ironie nimmt, wozu unser Bolf nicht weniger Aulage hat, als bas romifche, bas felbft in ber fchlimmften Beit, felbft unter ben größten Wefahren, in benen bas leben auf bem Spiele ftand, bergleichen unschuldige und fittliche Rache fich oben fo wenig wehren ober verbieten ließ, wie irgend ein freier Maun unter und. Bene alten Maler hatten fogar Chriftus und bie Bropheten fur fich, wenn fie ten Binfel als eine moralische Waffe branchten. Bohlgemub's Werfe find unseres Biffens nur religiofer Natur; es finden beren fich in ter Marienfirche zu Zwickan (1479), in mehreren Rirchen gu und bei Rurnberg (bis 1508), eins ober bas andere ichon in Galerien, besondere gu Wien und gu Ein echter Deutscher seiner vielseitigen Anlage und Bilbung, fo wie seinem Temperamente und Charafter nach, war Wohlgemuth's Schuler, ber große Albrecht Durer, ber Gnuftling und Freund bes Raifers Marimilian, ber Cobu eines gleichnamigen Golbidmiets in Rutuberg, welcher (geb. 24. Mai 1471), obwohl heimifch und bewandert auf tem gangen Gebiete ber bilbenten Runfte, boch vorzugeweise mit bem Pinfel und bem Grabstichel seine reiche, fcopferische und unerschöpfliche Kraft bewährt bat, übrigens, wie wenig er auch, wo es galt, zu mahnen, ober zu guchtigen, feine fuhne und feurige Abantafie im Zaume halten mochte, boch mit feinen großen italienischen Zeitgenoffen barin übereinstimmte, bag bie Natur, wie er nach Melauchthou's Bemerfung erst fpat recht einsehen Irinte, ber Kunftler erfte ober einzige Lehrerin fein mußte, weshalb er nicht nur ber Mathematit, fontern auch ber Unatomie, felbit als Schriftsteller, fleißig oblag. Nach bem Ablaufe seiner breijahrigen Lebrzeit ging er nicht anbere, als ein gunftiger Sandwerfer, fur vier Jahre auf tie Banterichaft, nach Bafel, Colmar, Benedig u. f. w., von wo heimfehrent, er 1494 in feiner Baterstatt fich hauslich nieterließ. Geinen Bildniffen nach mar er ein Mann von echt beutscher Schonheit, burch Die felbit bas Bewuftsein mabret, boch charafterhafter Bollfommenheit feiner außeren Ericheinung erwedt werten mag; auch ties wirfte babin, Die Berehrung bervorzurufen, teren er fpater in allen Rtaffen ter Gefellichaft von ten Allerhochten bis zu ten Beringen herab stete genoß. Bom Herbste 1505 an hielt er fich wieder über ein Jahr in Italien auf, wo zu Benebig und zu Bologna tem wurdigen jungen Manne, ten bereits ter liebenswurdigfte aller Raifer in Ehren hielt, Die Bergen ber Runftler freudig entgegenschlingen; über fein bortiges Thun und Treiben geben seine ausführlichen Briefe an Birdheimer tie vollständigften Aufflärungen. Betoch feine Kunft einvfing nicht ben minteften Gindrud vom Venetianischen Stempel; er wurde mehr bewundert, als bag er bewundert hatte. Unter ben italienischen Kinftlern war ihm wohl feiner bem Beifte nach verwandter, als Michel Angelo, wiewohl tiefer an Großartigkeit tes Ginnes, tes gangen Diduens unt Trachtens es ibm bei weitem zuvorthat; nicht tiefer war es, fondern ber von ten Papften andgezeichnete, gefeierte, unenblich

tiebenswürdige Raphael, beffen Freundschaft ber beutsche Künftler 1514 in Anspruch nahm, nicht vergebens, ba gwifchen Mannern, die aus ben edelften Stoffen geschaffen find, die mit bem Gemeinen faum noch etwas zu thun haben, immer nur Achtung, ober felbft Liebe bestehen fann, Reib und Gifersucht aber nur in fleinlichen ober boshaften Seelen Burgel ichlagt. Bom Juli 1520 an war er wieber gegen fünf Bierteljahre auf Reifen, und zwar in Flandern, um die Gunft bes jungen Kaifers Karl ebenfalls zu gewinnen; Die Krone einer ununterbrochenen Kette von Trinmphen, einer unaufhörlichen Berherrlichung feiner Berson war bie Ehre, daß der Raiser ben Fürsten der dentschen Künftler mit dem Könige von Danemark und ben anwesenden Fürsten bes beutschen Reiches zur Tafel zog. Er war in Belgien balb bier, bald bort, theils um Runftler, ober hohe Beamte, unter anderen bie Bringeffin-Statthalterin Margarete, zu besuchen, theils um Denfmaler ber Runfte in Augenschein zu nehmen: bas gange Land war seines Namens voll. Dennoch rif er fich los von Antwerpen, wo man fich Mühe gab, ihn zu feffeln. Er verichieb 1528 ben 6. April a. St. an ber Schwindsicht, "ausgeborrt, wie ein Schaub;" fein giftig bofes Weib Ugnes Frey, mit dem er nur aus Gehorsam gegen feinen Bater fich verbunden hatte, vergällte ibm gar oft feinen guten humor und mar Schuld an feinem vorzeitigen Tobe. Sein mermublicher Fleiß erzeugte außer einigen wenigen berühmten beutschen Schriften eine fehr große Menge von Bemalben, Rupferftiden, Solgichnitten, Reliefe u. bergl.; feineswegs alle tragen bie Merkmale einer hohen ober ber bochften Bollendung, ober felbst ben Sauch bes Genius an fich, gewähren aber inegefammt bas allerhochste Jutereffe, felbst wenn er im Drange ironischen Allegoristens fich auf das Gebiet überschwänglicher und schwüls ftiger Phantastereien verleiten ließ. Abgesehen von seinen Stichen und Solzschnitten, Die leichter zu erlangen fint, fann man Rurnberg, Wien, Munchen, Schleißheim, Floreng, Brag und Frankfurt a. M. als biejenigen Orte bezeichnen, wo am fichersten Gelegenheit, ihn kennen zu lernen und zu ftubiren, fich barbieten burfte. Aus ben Sunderten seiner Arbeiten heben wir nur Giniges hervor: 1) Das "Rosenkranzbild" vom 3. 1506 im Pramonftratenferstifte Strahow zu Brag; 2) ben Rupferstich "Chriftus am Kreuze, umgeben von Johannes und den Frauen;" 3) bie "Marter ber 10000 Chriften," 1508 fur Friedrich ben Weisen gemalt, in ber f. f. Galerie zu Wien; 4) bie "Himmelfahrt Maria" von 1509, in Munchen burch einen Brand vernichtet; 5) "Karl ber Große und Kaifer Siegmund" von 1510 im Landauer Brüderhanse zu Rurnberg; 6) die "Anbetung der heil. Dreifaltigkeit" von 1511 zu Wien, als Gemalde und als Holzschnitt gleich gepriefen und hoch berühmt; 7) Randzeichnungen zum Gebetbuche bes Kaifers Mar von 1515 auf der Munchner Bibliothet; 8) 150 Blätter von Handzeichnungen aus der Hinterlaffenschaft des Herzoge Albert von Sachsen Teichen in Wien; 9) "Johannes und Betrns, Marcus und Paulus" von 1526 in München; 10) Bildniffe von Zeitgenoffen, natürlich außer von sich selbst vom guten, leutseligen Kaifer mehrmals, eins noch von 1519, vom Cardinal Albert von Brandenburg (1519), von Philipp Melanchthon (1520), von Friedrich bem Weifen in Solz u. a. Albrecht Durer's Geift, aber nicht fein geniales Talent ging über auf eine große Anzahl von fleißigen Schillern, leider auch nur in abgeschwächter Kraft und in verringertem Grade; am meisten glichen ihm Hand (Wagner) von Rulmbach († 1545), Bartholomäus († 1540) und Hans Sebalb († um 1550) Beham aus Nürnberg, vorzüglich aber Albrecht Altborfer aus Altborf (1488-4538), gestorben zu Regensburg) und Albrecht Albegrevers aus und in Soest (1502—1562) als Maler, da selbst die beiden letzteren, ohne Frage bie bedeutenoften, als Stecher die ersten unter den sogenannten fleinen Meistern, eben als solche ihm ziemlich weit nachstehen. Georg Bens aus Nürnberg († 1556 zu Breslau) schon wendete fich mit offener

Erffarung ber Bevorzugung, abulich manchem Nachfolger ter van End, aus ter Durerichen zu ter Raphael'fchen Schule, beren Styl er allmalig fich nach Möglichfeit aneignen wollte. Auch tie franfifche Schule war fann aufgeblüht, ale fie ichon abblibte, und zwar auf immer. - Gin Biveig berfelben mar frubzeitig nach Ca difen gezogen worben burch ben Ebelfinn bes Anriftrften Friedrich bes Weifen, welcher in bem Meifter Lufas (Cunder) Eranach aus Cronach bei Bamberg (1472-1553), ben er 1504 gu feinem Sofmaler ernannte und brei Jahre nachher fur inrnierfabig erflarte, mehr, ale einen blogen Bunftling ober Diener, fant; Die Begrundung feines Gludes vergalt Lufas Cranach, wiederholentlich Burgermeifter ju Wittenberg und feit 1319 Rammerer, treien Rurfurften nach einanter burch eine mufterhafte und rührende gang unverbruchliche, innige beutiche Treue, bis er am 16. Deibr. 1553 am Sofe gu Weimar Wenige Künftler haben einen fo gleichmäßigen unt fruchtbaren Fleiß an ten Zag gelegt, wie tiefer Hofmaler, welchem feinen Werten nach ungemein ichwer geworten fein mag, tann und mann einmal bem Charafter bes Germanismus gu entfagen, bes Sanges gur gutmutbigen Bronie und Catire fich gu entaußern. Geinen Beift fennzeichnet Augler mit folgenten von und gu unterschreibenten Borten icharf und bestimmt : "Statt bes Durer'fchen Ernftes und jener Energie und Tiefe bes Bedanfens herricht bei ihm eine unbefangene, heiter spielende Naivetat vor; feine Bilter haben mehr ober weniger einen volfethumlichen, bantelfangerischen Sumor, fo bag fie ten Dichtungen feines Zeitgenoffen Sans Cache febr entichieten gur Ceite gu ftellen fint; boch vermag auch er fich aus folder Richtung forvohl gu einer garteren Poefic, wie zu einer großartigeren Darstellungeweise emporguschwingen." Gemalte, Aupferftiche und holgichnitte von feiner Sand find in Menge vorhanden gu Dredten (29 Bilber), gu Beimar, au Berlin, ju Wien, ju Rom u. a. a. D., besonders auch in protestantischen Rirchen, ofiers mit Portraits fogar auf Altarbildern, wie in der Stadtfirche gu Wittenberg. . "Die Madonna als himmelsfonigin" mit uiehreren Seiligen, burch ben Cardinal von Brandenburg 1528 bestellt, giert ben Altar ber Liebfrauenfirche gu Salle. Anspielungen auf Zeitgenoffen und Zeitereigniffe burfen bei ihm nicht felten vorausgesetzt merten; boch ftrebte er gang erfichtlich nach Bervollfommung, nach ter Entjeffelung von ten leitigen Banten ber Nationalitat\*), wofür unter Anderem die mehr als einmal zu findende " Chebrecherin vor Chrifto," fo wie "ber bie Rinder herzende und feguende Seiland" zeugen fonnen. Geinen Weift und Einn, fo wie fein Blud, erbte fein Cohn, Lufas Granach ber Bungere (1515-1586), ebenfalls Burgermeifter zu Wittenberg, nur bag er in ber Sorgfamteit und Feinheit ber Ausarbeitung feiner Bruppen und Figuren bie Ansprüche an fich noch fteigerte, außertem einer größeren Anmuth und Lieblichkeit im Colorit fich befleißigte. Gewandung, Bleifch und Farbengebung fprechen augenscheinlich fur bas Bemufben Beiber , Fortichritte gu machen , nur bag fie nie gang einen beidrankten Stantpunft ber Auffaffung und Darftellung verließen. Auch tiefe fachfische Schule fcheint bis zum treißigjabrigen Rriege, ter bei und tabula rasa machte, fich ganglich verloren zu haben und ausgestorben zu sein. - Ginen Bersuch, bem Benre ber Landichaft tie Gelbstftantigfeit, tie Unabhangigfeit von ter Biftorienmalerei zu erringen, machte in Deutschland tamale ein unglaublich mubfam arbeitenter Kunftler, teffen Werte nun fo febr gepriefen fint, bag fie ale Aleinotien mehrerer Museen unt Galerien betrachtet werben, namlich Atam Elibeimer aus Frankfurt (1374-1620), welcher feine immer gang im Rleinen augelegten gantichaften

<sup>\*)</sup> Sein Seiland ift bisweilen hochft murbig und muntericon, aber — blent; und bie gelbe Farbe int bie gewobntichte, bie er ben haaren biblifcher Personen giebt.

nur noch mit einer geschichtlichen Staffage zu verfeben pflegte, Die er meiftens ber Bibel, manchmal ben alten Mythen entlehnte. Der arme Mann, ber babeim nur mit genauer Muhe und Noth fich und feine vielen Rinder zu erhalten vermochte, folgte bem Beispiele ber Nieberlander und bem Drange feines Bergens; er wanderte aus nach Rom und ift bort wahrscheinlich im ärgsten Glenbe zu Grunde gegangen. es um die deutsche Runft, um die deutschen Künftler; man ließ sie verkommen, um - einst an ihren Werfen fich mahrhaft zu ergögen und zu erbauen. Wer kann nun ohne schmerzliche Gefühle ber Betrachtung eines ber Elzheimer'schen Bilden fich widmen? Allerdings wurde ber Buftand Deutschlands mehr und mehr ber trubseligfte; aber litten etwa bie Rieberlande weniger ober furgere Beit? Und bort glaugte nicht nur bie Runft, fondern es glangten auch bie Runftler unter bem Schute ber fpanifchen Statthalter nicht minder, als unter bem ber hollandischen Burgermeifter. - Gehr balb erholten fich bie Nieber = lander von ben nachtheiligen Folgen, welche ber Berfall und bie Auflösung ber van End'ichen Schule herbeiführten; fie machten fich möglichft zu eigen, was die Romer und Florentiner voraus hatten, und es gehorte bei ihnen fortan gewiffermagen zum guten Tone, erzählen zu konnen von den Erlebuiffen und Erfahrungen einer Reife nach und eines Aufenthaltes in Italien. Seit den fechziger Jahren war freilich bas Land ber Schauplat eines langwierigen Rampfes; Spanien , ober Dranien mar bie Lofung; bis 1648 wurde der Kriegezustand nie unterbrochen, nie aufgehoben; feit 1579 war die Trennung der nördlichen von ben füblichen Brovinzen eine Thatfache. Wahrhaft wunderbar, daß die Malerkunft, anscheinend ein bloger Luxus, auf feiner Seite auch nur die geringfte Störung ober hemmung in ihrer Entwickelung erfuhr, ja, bag fie fogar, gleichfam wie zum Trofte, zur Aufheiterung und Berichonerung folch eines Lebens, ihre herrlichsten Triumphe seierte; in der That, jene Bölfer bewährten darin eine schöne Kraft, die freilich in ber Bluthe bes Sanbels die beste Nahrung fand. Inzwischen sonderte fich allerdings bie hollanbifche Schule bestimmter ab von ber brabanter ober Antwerpner, aber keineswegs, um die Gemeinschaft und ben Berfehr nicht fortbauern zu laffen. Bielmehr mar es bisweilen vorzugsweise bie Runft, von ber eine gewiffe Vermittelung oder Verföhnung noch zu erwarten war; Zankapfel wurde fie wenigstens niemals. Die lebendige Thätigfeit richtete fich nicht nur barauf, neue Bilber au erzeugen, fondern es traten auch gang neue Genres ins Dafein, indem die Siftorienmalerei nach und nach die Laudichaft, das Biehftud, bas Genre im engeren Sinne und bas Stilleben freilaffen und für felbftftanbig erflaren mußte. Die Landschaft schüttelte zuerft die Veffeln ab, nachdem sie ben geschiehtlichen Bildern oft genug nicht blos zur Staffage gebient hatte; man begrufte ihre Gelbftftanbigfeit mit allgemeinem Beifall, mit aufrichtigem Jubel. Die Künftler, welche als treue und eifrige Anhäuger ber römifchen Schule heimkehrten, machten großes Aufseben und brauchten nicht Sorge zu tragen, baß fie feine Schüler finden wurten. An der Spige ber frischen niederlandischen Bestrebungen und Richtungen standen Lambert (Sutermann) Lombard (1506 -1560) und Frans (Floris) be Briendt aus Antwerpen (1520-1570). Die tüchtige Durchbildung des letteren von diefen beiden war eine fo entschiedene, daß die bitter-fuße Satire der vaterlanbischen Kunftler ihn entweder den flandrischen Raphael, oder auch den "Laternenträger und Straffenmacher" zu nennen pflegte; wie weit er bavon entfernt geblieben war, Raphael's reinen Beift in fich aufgunehmen, burfte fein "Lot mit feinen Tochtern," ein abscheulich schones und reigentes Bild, in Berlin und in Dreeben am beften barthun. Doch feine Schule mar groß und regfam; unter feinen gablreichen Nachfolgern erlangten den bedentenoften Ginfluß Martin de Bos (1520-1604), ein Maler von Benetianischer Bilbung, burch Rudfehr gur Natur, Karel van Manber (1548 1606), auch Dichter

und Schriftsteller, burch tiefe Durchbringung bes Naphgel'ichen Weistes und Detavius van Been, am befannteften unter tem Schulnamen Ottovenine (1556-1634), leiter ichon Manierift ter 3taliener, burch - einen fehr großen Schuler, welcher Cpoche gemacht hat. Mochte bie Weltung biefer ents ichieben romanistrenden Maler auch noch fo bedeutend fein, fo fcbienen antere boch bas Bedurfniß einer felbftftanbigeren, freieren Richtung lebhaft ju empfinten; und fie mochten wir lieber ale Begrunter ber neueren nieberlandischen Schulen aufeben, von benen fo viele Taufende ber ichouften und reizentiten Bemalbe, Bilber und Bilbeben von ber verschiedenften Urt, oft leitenschaftlich gefucht und unglaublich theuer bezahlt, ale ber chelfte Sandelsartifel in die weite Welt gingen, um fur fonmende Jahrhunderte noch bie Freude und Luft empfänglicher Gemuther zu fein. Uebrigens war es natürlich, bag eine Bluthe ber Runft, welche bie reichsten Ernten einbrachte, Die Berhaltniffe ber außeren Stellung in ber Gesellschaft mefentlich umgestaltete; Maler traten nun auf, wie Ritter, und Niemand wagte, Dies ihnen au wehren. 216 einen vornehmen Mann fundigt ben erften Landichafter aller Zeiten ichon fein Inname an, "Cammet= Breughel," welcher ben Manieriften ber Staliener mit feinen vollendeten Cabinetoftuden etwas Reues entgegenhielt, was feine Wirkung nicht verfehlen konnte. Borausgegangen waren ihm freilich icon mit gutem Erfolg bie Gebruder Bril aus Antwerpen, Matthaus (1550-1584) und Baul (1554-1626), die indeß fich gang nach Rom übersiedelten, wo sie auch gestorben find; fie befreundeten fich moglichft mit ber italienischen Schule und Ratur, jumal ber jungere, ber, in ben nachsten Beziehungen gu Unnibale Carracci ftebend, mit biefem gemeinschaftlich bas neue Relb bebaute und recht in Uebereinstimmung mit ben italienischen Unschauungen besonders gern Mninen anbrachte. Unders Jan Breughel aus Bruffel (1589--1642\*)), ber Coln bes Malers Pieter Breughel aus Breughel bei Breba (1530-1600), ber Bruber Bieter Breughel's, bes fogenannten Sollen-Breughel, ber fich in feinen Phantaftereien noch nach Lufas van Lenben richtete. Jan Breughel ging in Nom gleichfalls gur Landschaft über, bant fich aber nicht an die Weltstadt der Kunftler, sondern wurde ein flasfischer Landschafter, ein gefälliger Naturalift feines Vaterlandes mit einem fo unermudlichen Fleiße und fo unerschöpflicher Kraft, bag mit feinen auf Anschauungen beruhenden Bilbern, Die felbst ungeachtet eines manchmal wiederfebrenten blaulichen Tones fast immer etwas fehr Ausprechentes, Annuthiges und Reigentes haben, tie berühmteften Galerien bereichert worten fint. Mehrere nach ihm blieben gang bei feinem Geure, namentlich Bieter Gufene († 1670) und Roelandt Savery aus Courtray (1576-1639), von tenen ber legiere, an Feinheit ihm nachstehend, gern ein Moment hingugefügt hat, wodurch eine ernfte, schwermuthige oder selbst schauerliche Stimmung erwedt werben mag; bagegen verlich Bentrif van Balen aus Untwerpen (1560-1632) feinen Lanbichaften, wenn er fie nicht gerategn als Staffage behantelte, gewöhnlich irgent eine mythologische, ober hiftorische Ausstattung, wie ber ungludliche Elzbeimer, ber bei ben Mieberlandern in ber höchsten Alchtung stanb.

Daß ter Malerei, falls fie fich nur in ben Schranken ber guten Sitte hielte, bie Spanier bolt waren, mochte eines Beweises faum noch bedürfen; bie Bluthe ber belgischen Schule ift ein glanzentes Zeugniß für bie Gunft, beren bie Künftler bei ben Statthaltern fich zu erfreuen hatten. Go gab aber auch schon in Spanien selbst Maler, bie ber vaterländischen Frommigfeit, bem Nationalcharafter bes helbenvolfes ber pyrenaischen Halbinfel einen ungemein anziehenden Ausbruck zu geben wußten. Die Drestner Galerie

<sup>\*)</sup> Die Daten ftehen hier nicht fest.

bentt in tem an bie Saule gebundenen Ertofer, vor bem Betrus im bischöflichen Ornate fniet, ein febr werthvolles Werf von Bebro Ruig and ben fiebgiger Jahren bes funfgehnten Jahrhunderts, aus welchem wir ichließen konnen, wie ber Beift bes Spaniers mit ber Aufgabe rang, ber Runft und ber Kirche gleich gerecht zu werben. Bilber ber Schule van End's, fo wie ber beutschen Meifter Schon und Durer wurden von ben Spaniern fehr hoch geschätt. Erft bie glangenden Triumphe ber Italiener bestimmten fie, von tiefen zu lernen. Go fchloffen mauche ber Runft befliffene Maler fich an Leonardo ba Binci an, wie Bablo be Aregio und Francisco Neapoli, andere an Michel Angelo, wie Alonfo Berruquete und Pedro Campana, und andere an die Schule Raphael's, wie Luis de Bargas. Gine eigenthumliche, bewundernswerthe Rraft legte in feinen herrlichen Schöpfungen Dorales vor Angen, welcher (1509-1586) von ber Nation felbit mit bem Beinamen : ,,el Divino" beehrt wurde. Dagegen hielt es Bincente Joane; (1523-1579) mehr mit ben Florentinern, mahrend auch Digiano feinen Anhang in Spanien hatte. Es fam balb gur Charafterbilbung besonderer Schulen in Mabrid, in Sevilla und in Balencia, unter benen bie lettere ben Italienern am nachsten frant. In Sevilla waren Fr. Bacheco (geb. 1571) und Juan be las Roelas (1558 — 1625), in Balencia Franc. Ribalta (1551 — 1628) und sein Cobn Juan bie Sauptträger ber herrichenden Richtung. Naturaliften find Die fpanischen Meifter alle ohne Ausnahme; Gewandung und Farbe behandelten fie meiftens mit Beift und Befchmad, ohne jenes Keuer ber Leidenschaft fund zu geben, das man leicht erwarten könnte. Bielmehr drückt fich öfters eine rührende Bartheit bes Sinnes in ben fanften, weichen Uebergangen ber Lichter und Schatten aus, in benen fie gemeiniglich die ausprechendsten Tone mit großem Glud zu treffen wiffen. Wenngleich übrigens ber ftreng firchliche Sinn und allerwärts entgegen tritt, ist boch bas Bortrait baneben auch mit großer Gefchidlichfeit, mit ficherer hand gepflegt worden. Geiftlichfeit und König blieben ben Malern gewogen, fo lange bie ftrengen Borfchriften, welche ber Gewandung galten, nicht übertreten wurden; feusche Bucht und Sitte mußte gewahrt bleiben , wibrigenfalls felbft ben fconften Gemalben bas Anto ba fe in Ausficht stand.

Diese Bluthe, beren in ben eisalpinischen Ländern Die Malerei fich erfreute, übte inzwischen einen folchen Cinflug aus, daß ein berfelben nahe verwandter Zweig bes Gewerbes mehr zu ihr empor in den Kreis echt fünftlerischer Thatigfeit gehoben und somit unter ben Befichtspunkt bes mahrhaft Schonen gestellt wurde, eine Umgestaltung, die bis auf unsere Tage berab erfpriegliche Folgen nach fich zog. Go lange überall Kürft und Bolf ihre innige Freude an ben herrlichen gothischen Bauwerken fanden, fo lange benfelben ber Reig ber Neuheit noch ungeschwächt inne wohnte, mußten bie erweiterten Raume ber Teufter eine einladende und auffordernde Rraft zur Geltung bringen, das ftarfer zuströmende Licht auf folche Weise zu milbern , baß nicht nur im Allgemeinen bem Schönheitssinne eine paffende Befriedigung wurde, fondern auch die Romantit, die in einem derartigen Gebande liegt, erhöht werden möchte: fo erlangte die bereits feit bem Jahre 1000 genbte Glasmalerei, ber man fich febon langft mit befonderer Borliebe widmete, zuerft ihre größte Ausbildung, fodann aber auch eine gewiffe Freiheit und Unabhängigkeit, als bie Gothif selbst auf ber einmal erreichten Stufe stehen zu bleiben gezwungen war. Wohl in allen ganbern, wo biefer eine erwunschte Aufnahme gu Theil murbe, gesellte fich ihr bie Glasmalerei bei, erlangte aber nirgends eine solche Bervollfommnung, wie in Deutschland und ten Niederlanden; hie und ba ging fie aus ter Kirche über in profane, theils in öffentliche, theils auch in Privatgebande. In Deutschland erwarben fich einen Ramen, ja, felbst hohen Ruhm mittelft biefes funftlerifchen Gewerbes folgende Meister: Sans und

Rland Glafer in Ulm (1441-1460), Sand Wilb und Rramer (1480), ter 1825 fanonifirte Dos minicaner Jatob von Ulm ober Fra Beato Giacomo (1407-1491), Wolf Ragheimer gu Bamberg (1487 - 1508), Sans Schon zu Ulm (1495 - 1514), Beit Sirichvogel ter Alte (1461-1525) und feine Cohne Beit (1487-1553) und Augustin (geb. 1503, feit 1530 in Wien), endlich Cebald hirschwogel, Beit bee Jungeren Cohn, (1517-1589) in Rurnberg, Bofias Maurer (1530-1581) und fein Cohn Chriftoph (1558-1614) in Burich, letterer fraterbin au Rurnberg. Rlaffifche Orte biefer Runft find bei und Ulm im Dome (1441-1500), Galgburg in ber Rirde ber Benedictinerinnen (1480), Rurnberg gu Ct. Lorenz und Ct. Cobald, Roln im norte lichen Schiffe bes Domes (1508 u. 1509), ferner gu St. Maria in Capitolio (1460-1470 und 1514) und gu Ct. Beter (1524), in England Canterbury in ter Rathebrale (funfgehntes Bahrh.) und Cambridge in ber Frohnleichnamstirche (fechgehntes Jahrh.). In ten Rieberlanten ftanten felbit Maler vom Kunftfache nicht an, ihre Thatigfeit in biefer Beziehung ber Architeftur bienftbar ju machen; am berühmteften find bort folgende Namen baburd, geworden: Bernardin van Orlen (1490-1550), Safeb Floris be Briendt (um 1550), Dirf und Walter Crabeth aus Gouda (nach 1550), Abraham Dies ven bed aus Bergogenbuich (1589-1651) u. v. a., und gwar gu Antwerven, Brugge, Bruffel. Bouda u. f. w. In Frankreich, wo fanm weniger Ramen glangen, als in Deutschland und ten Niederlanden, arbeiteten Manche nach Cartons ber berühmteften Maler, fo Nobert Bingigrier (1520 -1540) gu Chartres, gu Baris und gu Tropes wahrscheinlich nach Leouarto ta Binci und nach A. Dürer und Enquerrand Leprince zu Beauvais nach Durer, Raphael und Giulio Romano: am fleißigsten aber war ohne Zweifel Jean Confin aus Couci bei Cens feit Frang I. unter vier Ronigen. Nachdem nun einmal Diefer fünftlerische Gewerbsbetrieb eine folde Sobe ter Ausbildung erftigen hatte, burfte man wohl aunehmen, daß er leicht auf diesem Puntte zu erhalten gewesen ware; allein in Alebereinstimmung mit ben firchlichen Intereffen begann im Anfange bes fiebzehnten Jahrhunderts sein Ricbergang, ber ein gangliches Verkommen gur Folge hatte, fo bag er erft in unferem Jahrhundert wieder bervorgesucht werden mußte, um die Renaissance der Gothit zu unterstüßen.

Hant in Hand mit ber Malerei ging wenigstens in Deutschland bie Plastif in allen ihren Zweigen, so daß man, wenn'sie auch nicht sogleich zu solch einer Schönheit, Erhabenheit und Freiheit sich aufschwang, wie in Italien, boch für sie die besten Hosffnungen fassen und nähren kounte. Zu selbstistäntigeren Arbeiten wurde außer dem Steine vorzüglich Holz verwendet; kein anderes Bolf leistete im Schuigen so viel, wie das deutsche. Die Orte, wo die Malerei läugere oder fürzere Zeit in Blüthe stand, waren vorzugsweise auch Sie der Bilduerkunst, namentlich Ulm und Nürnberg. In Ulm ist vor allen in gutem Andensten geblieben der Name Syrlin, der in Berbindung mit dem Namen Georg (Jörg) von der zweiten Hälfte des sunfzehnten Jahrhunderts an sich mit einer reichen Nuhmesernte geschwückt hat. Als das erste Wert Jörg Syrlin's, des Baters, betrachtet man ein reich geschnistes Singpult aus Sichenbolz vom Jahre 1458, welches der Ulmer Berein für Anust und Alterthum besigt. Besonders schien die Vertigung von Schnikzesstichen der Syrlin'schen Wertstätte oder Schule eine Hantaufgabe zu sein. Weltberübmt ist vor allen das Münstergestühl in Ulm, welches aus derselben von 1468 bis 1474 bervorging. Bon Steins wert en aber hat nur ein einziges sich erhalten, welches ohne Zweisel von demselben Plastifer herrührt, nämlich der 1840 restanrirte "Vischsalten" in Ulm, wie man den dortigen Markt brunn en zu nennen pstegte, welchem in einem 27 kuß hohen Densmale von seinem Sandsteine, das in Nischen die Standbilder

breier Ritter, ber Stifter muthmaglich, in fich fchlieft, ber alte Jorg Syrlin eine fchone Bierbe gegeben hat (1482). Den Ulmer Chorgeftublen gienlich an Die Seite zu ftellen find Die Wiener im Munfter von St. Stephan, melde bis 1487 volleubet wurden; an einer ber Statuen, welche, nebft reichem Laubwerfe und Darftellungen ans dem Leben Jesu Chrifti, Diefelben ichmuden, entdedte man bie in einander verfeblungenen Buchftaben J und S, woraus fich bie herrichenbe Meinung bilbete, bag ber alte Syrlin ihr Berfertiger ware. Reuerdings indeg hat man nach Urfunden als folchen ben Schniger Bilbelin Rol= linger bezeichnet, fei es nun bag ber Ulmer Meifter fich baran betheiligt habe, ober nicht. Deffen Befchaft ging in ber Kolge auf feinen wohl bis gegen 1510 thatigen Cohn gleichen Namens über, welchem vorzüglich bie Chorgeftuble in ber Alofterfirche von Blaubeuren verbanft werben. - Ulm voran ging im funfgehnten Jahrhundert, fo wie im Unfange bes fechgehnten, Rurn berg, bamals eine ber erften Stabte Deutschlands, jumal auf bem schönen Gebiete ber geiftigen Intereffen, wo fie fich ruhmen fonnte, bem Baterlante in gar manchen wichtigen Beziehungen bie rechten Wege zu weisen. Alle funftlichen Berfuche fpaterer Zeiten, ber Stadt ihre vormalige Große und Bebeutung wieder zu verschaffen, mußten fich als eitel erweisen, weil es am naturlichen Boden fehlte, aus bem bie blubenben und Fruchte tragenden Bemachfe, welche ben Borgug von gantern und Orten bedingen, allein emporspriegen fonnen. Die eble Begeifterung ift die wesentlichfte, Die hauptfächlichfte Quelle großer Thaten und Berfe; Diefer ursprunglichen Triebseber alles Guten und Schonen aber war ju jener Zeit eine Schwungfraft eigen, welche niemale blos aus einem fühlen, nuchternen gewerblichen Dichten und Trachten bie rechte Rahrung fchopft. Die Rurnberger Uhren und Spielfachen thun es freilich nicht. Go gefellte fich tenn ben reichen und angefebenen Mannern, welche in ben Wirfungefreifen bes niederen und höheren Guterlebens Nurnberg gierten, auch ein Bilbhauer bei, beffen Rame bis auf unfere Tage einen guten Rlang behalten bat: 21 bam Rraft (1430-1507). Demielben Geifte, ber in ber Rurnbergifchen Malerei waltete, begegnen wir wieber in ben Denfmalern ber Rraft'schen Runftlerthatigfeit; es ift bies ber Beift eines ftrengen Naturalismus, der, bisweilen felbst zu weit gehend, im übertriebenen Gifer fogar Trodenheit und Magerfeit erzielend, por Allem Die Richtigfeit und Wahrheit ber außeren Formen ins Auge faßt, um in benfelben mit frommer Treue ber 3bee und bem Gefühle einen fprecheuden Ausbrud ju leihen. Allerdings befolgte Kraft auch nicht immer die Regeln ber Natur, jumal er in späterer Zeit fich felbst zur Schwülftigfeit neigte; aber es war schon ruhmlich, bag bas Bewußtsein bavon, worauf es ankame, bei ihm entschieden Geltung acwonnen hatte. Den Sauptfehler, welchen er in diesem seinem Streben gemeiniglich fich ju Schulden fomließ, hat man gekennzeichnet als Edigkeit, womit die Schärfe ber Formenausprägung recht beutlich gemacht ift. Ceine Arbeiten beziehen fich großentheils auf Die Leidensgeschichte Jefn, wie vor Allem Die auf Beranlaffung Martin Regler's ausgeführten "fieben Falle Chrifti" vom Thiergartnerthore bis jum Johannisfirchhofe, bie Stationen bes Dulberweges, in Nürnberg (1490), fobann bie Darftellungen in St. Sebald ebenda, a) die Krengtragung, die Krengigung, die Grablegung und die Auferstebung am Schreyer'schen Begrabniffe (1492), b) noch eine Rreuztragung jest an einem Pfeiler (1496) und c) bas Albendmahl, ber Delberg und ber Judas-Ruß hinter bem Sochaltare (1501); andere auf die Madonna, wie in ber Liebfrauen= und in ber St. Alegidienfirche (1498 u. 1501), fo wie an einem Privathause bei St. Cebald (1501). Außerdem werden ihm Tabernafel oder Cacraments Saneden im Münfter gu Ulm (1469) und zu St. Lorenz in Rürnberg (1496-1500), ferner in Kirchen von Fürth, Kalchreuth, Kazwang und Schwabach (1505) zugeschrieben, unter welchen nur das Sacraments - Hauschen zu St.

Corens (f. bie Abbilbung auf Bl. 92) in Betreff ber Urheberichaft gar feinen Zweifel erregen fann. 1507 ftarb ber Meifter im Hospitale ju Schwabach, nachbem er zu Rurnberg im größten Unsehen gestanten hatte. Den Werfen Kraft's an Die Seite, wo nicht in ber Formenausprägung, jo wie in ber Charafteriftif ber Berfonen noch über fie gu feten fint tas Grabmal tes nitters Cherhart von Grumbach in ter Rirche zu Rimpar bei Burgburg (errichtet 1483, zerftort 1849), ter Marmor Sartophag ter beil. Seinrich und Runigunde im Dome ju Bamberg, ferner bie Marmormonumente ber Bifchote von Scherenberg († 1493) und von Bibra († 1521) im Dome ju Burg, entlich bas fantsteinerne Sochbild ber Betrauerung Chrifti zu Maid brunn bei Burgburg (1525), in tenen tie Meifterhand Tilman Riemenschneiber's fich verewigt hat. Derfelbe ftammte aus Diterete am Barge, von mo er 1483 ale Gefelle in Burgburg eintraf; burch eine Beirath machte er baselbst fein Blud. 1520 murte er Burgermeifter; in bie religiösen und politischen Santel ter folgenten Jahre verwidelte er fich jehr tief. Spater lebte er gang gurudgezogen bis an feinen Tob († 8. 3uli 1531). Er befolgte meiftens noch ben germanischen Styl, neigte fich aber boch bieweilen zur Rengiffance bin, wie g. B. am Denfmale bes Bi-Schofe von Bibra. Gin mabred Brachtwerf ift aber bas Mausoleum tes Raisers Seinrich II. unt feiner Gemahlin, welches er im Auftrage bes Bijchofs Seinrich Groß von Trodau 1500-1513 in Colenhoier Ralfftein ausführte; es enthält oben bie Figuren ber beiten Seiligen unt an trei Seiten Sochbiltwerfe über das Leben derselben, woran des Meisters eigenthümlicher Sml in ganzer Vollendung hervortritt. Eine noch großgrtigere und reichbaltigere Schopfung ber Urt, als alle biefe, ift bas marmorne Brabbenkmal bes Raifers Friedrich III. ju St. Stephan in Wien von Meifter Riflas Lerch. Derfelbe folgte 1467 einem ihm geworbenen Rufe aus Strafburg nach ter Raiferftatt, tie fortan fein bleibenber Aufenthaltsort mar († 1513). Die Grabmaler ter Raiferin Elconore, ibrer trei fleinen Kinder und ihrer portugiesijchen Kammerfran Beatrice Lopi, ichon außerft intereffant, gumal auch in Betreff ter Coftumirung, Werfe von berfelben Sand, tie fich in ter Dreifaltigfeitofirche gu Reuftabt finden, gingen bem Ehrenmale bes Raifers, bas Lerch 1493 bis 1513 gu Ctante brachte, vorand; diefes, über 12 Jug lang, 6 Jug breit und 5 Jug boch, enthält nicht nur Darftellungen in balb erhabener Arbeit auf acht Felbern, fondern auch 1 Fuß bobe Statuen von Reichöfürften, fo wie oben bie von Wappen umgebene faiferliche Geftalt im Ornate. Gbenfalls gu Ct. Stephan fiebt man einen berühmten marmornen Tauffte in mit ben Aposteln in Reliefe und ben Evangeliften in Stauten, welchen 1481 "Meifter Beinrich" vollendete, und an ber Rirde in einer Rifde tee Chere ein Santrelief ter Rrengtragung, ein Werk von Ronrat Blauen aus bem Jahre 1523.

Da bie Kirchengebäute ben Gläubigen in jener Zeit noch als schone Organismen galten, in tenen Alles zu beungen ware, um "zur größeren Chre Gottes" ben Segen ber Offenbarung unt bes Erlösungss werfes im reichsten Schmucke ber Anschauung unt bem Bewußtsein nahe zu rücken, war es ganz natürlich, baß anch bie Altäre und bie Orgeln nächst ben Chorgestüblen und ben Portalen als geeignete Gegenstände sich barboten, an benen bie Kunstsertigkeit sich üben könnte. In biesem Zwecke reichten einander nicht setzen bie Malers und die Bildnersunft bie Hand, so baß ben Gemälten neben bem Schnipwerke in gegenseitiger Zusammenstimmung ein entsprechender Ranm vergennt wurde. Manche Länder, als Schwaben, Westsphalen und Obernugarn, vielleicht auch Polen, sind reich an Altären, die als Denkmäler vorzüglicher plasstischer Leistungen gelten können; außerdem sind Pommern und Schleswig in tieser Hinsch auszuseichnen. In Rürnberg war es wahrscheinlich Mich aus Wohg em nich, von dem in solchen Beziehungen Geieß

und Regel ausgeben mochten, wenn nicht feine Schule unter feiner perfonlichen Leitung felbft fich bamit fleißig befaßte. Alls viel bewunderter Meifter ber Bilbichnigerei ift aber vor allen Beit Stof zu neunen. Derfelbe hatte als fein Baterland Bolen zu betrachten, wo er um 1445 geboren mar. Die ftattlichen Deufmaler feiner fruberen Wirffamfeit verherrlichen manche Rirche ber Sanptftatt Arafau. Als eins seiner Meisterwerfe gilt der Sochaltar ber bortigen Marienfirche, beffen reichen und prächtigen Bilberschund er von 1472 bis 1484 fertigte. Außerbem tragt bafelbit bas Grabmal bes Ronigs Rafimir in ber Kreuzcapelle ber Kathebrale am Fußende der ruhenden Statue beffelben die Inschrift: "FIT STVOS" (Beit Stoß) über ber Jahrgahl 1492, wonach über ben Meifter fein Zweifel obwalten fann; auch bie Chorftuble ber Marienfirche hat er noch bis 1495 gu Stande gebracht. Indeg hielt er fich fcon einmal langere Zeit, namlich von 1486-1488, in Murnberg auf, wo er ben Entwurf zum Grab. male bes heil. Gebalb in einer 5 guß hohen Zeichnung hinterließ, als er in feine Beimath gurudtehrte; feit 1495 aber war er bis an fein Ende einer ber großen Kunftler Rurubergs, mahrend feine beiben älteren Cobue, Stanislaus und Martin, in ihrer Vaterftadt feinem Ramen Ehre bereiteten. grundete fich fein Rubin lediglich auf feine beutschen Werfe, bis endlich auch feine polnischen zur öffentlichen Runde gelangt find. Gein Sanptvorzug besteht in ber findlichen Naturwahrheit, welche Auffaffung und Darftellung in feinen Arbeiten bemähren, unter benen mauche ber hochsten Bewunderung wurbig find, zumal er in feinem Streben nach Anmuth und Bierlichfeit nur felten in bas Unnaturliche und Begierte, ober gar in bas Bergerrte gefallen ift. Unter feinen Meifterftucken ficht an Großartigkeit, Erhabenheit und Bollendung obenan "ber englische Gruß" ober "ber Rosenkraus," welcher vor bem Sochaltare zu St. Loren z 1518 feine bermalige Stelle erhielt: ein Rofenkrang umfpannt rabmenartia ben verfundenden Engel und Die betende heilige Jungfrau, gange Figuren von 7 guß Bole; oberhalb bes Kranges fteht zwijchen zwei Engeln, fegnent, Gott ber Bater mit Krone und Berricherftab; zu ben Fußen Maria's bie Schlange mit bem Apfel als Bild ber burch bas Ave zu bestiegenben Erbfunte. Alls Stifter Dieses reich vergolbeten Prachtwerkes ber Schnitzfunft bleibt bas Saus Tucher in gutem Andeufen. als ein Greis von beinahe 80 Jahren schuf er bie viel gepriefene Gruppe bes Gefreuzigten fammt Maria und Johannes (1526) ju St. Sebald, welches Bildwerk von ber Grabftatte bes Edutsheiligen 1543 auf den jegigen Hauptaltar versett worden ift; der Ausdruck dieser Bildniffe ift unvergleichlich schön und wurdig, zumal ber bes Seilands. Der große Meifter hatte nachher zwar bas Unglud, ber Erblindung zu verfallen, erreichte aber ein Alter von 97 Jahren; übrigens war feinen beiden jungeren Sohnen, Beit und Philipp, die ihn nach Deutschland begleitet hatten, bas Schickfal holb, indem fie in faiserliche Dienste traten und vom Raiser Maximilian II. als Schönschreiber in ben Abeloftand erhoben wurden. — Bon welch hohem Werthe auch die herrlichen Schnigwerke Diefes Krafauer Meisters fein mogen, find fie boch nur zum Theil einzig in ihrer Art, am wenigsten die Altararbeiten, in benen er bei weitem übertroffen worden fein foll von Sans Bruggemann in Schleswig, wo "Die Baffion" im Dome von beffen hand als bas Sochste angesehen wird, was an innerer Bollenbung in biefem Runft= zweige zu ermöglichen ift. Wir lesen barüber Volgendes von sachkundiger Seite: "Dieses große Meisterstud ift der Gipfel der mittelalterlichen Plastif\*) bieffeit der Alpen und übertrifft an Reichthum der Erfin-

<sup>\*)</sup> Shon ter Naturalismus ter Darftellung fpricht bafur, bag wir barin feine mittelalterliche Kunft mehr zu finden haben.

bung, an Kulle bes Lebens, was Beter Bifcher und Abam Kraft in Erz und Stein geleiftet haben. Gine Beschreibung biefes Altares wurde ermuten, ohne einen Schimmer von tem ju geben, woran bas Auge fich nicht fatt feben fann." "Die Auffaffung," bemerkt Augler, "ift berb naturaliftisch, aber ungemein lebensvoll; Die Bolfsfeenen find mit humoriftischer Laune burchgebilbet, Die ibealeren Gestalten von folder Richtung aus zu einer großartigen Burte gesteigert." Um Fuße tes Altares fteht bas Jahr 1521 als basienige ber Bollendung verzeichnet; erft in neuerer Zeit hat man ben Meifter fennen gelernt, ber baran mit feinen Gesellen fieben Jahre arbeitete , überbies noch ein Saeraments . Sausden fur feine Baterftabt Sufum, fo wie Altare fur Segeberg, Brugge unt Reuflofter in abnlicher Art geschaffen baben foll. - Un biefen Zweig ter plaftifden Arbeiten, worin, gleichfan im Betteifer mit ten Italienern, bie Deutschen ihre überlegene Rraft und Vertigkeit au ben Tag ju legen suchten, reiht fich noch ein zweiter an, in welchem fie es ichon bamale nicht minder weit gebracht haben; in ber Biegfunft namlich ichwang bie tentiche Runft in Rurnberg fich auf eine Stufe empor, wo bie Tuchtigfeit, welche in einer Familie beimifch geworben war, fich zu flar herausstellte, als bag fie nicht batte glaugente Auerkennung bis jenfeit ber Greugen Frankens finten follen, gumal auch bie fammtlichen plaftischen Borarbeiten mit Beift und Beichidlichkeit von benfelben Sanden gu Stande gebracht murben. In tiefem Theile ter Biltnerfunft ftrahlt furwahr ber Name Bifcher fo herrlich, bag er ohne Bebenfen nebft benjenigen eines Solbein und eines Durer in eine Reihe mit benen zu ftellen ift, an welche bie Italiener und mit ihnen' bie Deutschen sammt allen gebildeten Bolfern ber Chriftenheit fich mit gerechtem Stolze erinnern, mag immerbin in ber Bilthauerei als folder für jene Zeit ber Borrang Italien gugugestehen fein. Gin foldes Steigen biefer schwierigen Runft bis zu einem Grabe ber Ausbildung, ter in naber Berbindung mit ter mabren 3bealität fteht und feinenfalls bie originelle Benialität ausichließt, muß um fo mehr unfere Bermunderung erregen, als auch bier antife Borbilber ale Normen bes Strebens feineswegs augenommen werten burfen und beis nahe ohne allen Zweifel ber allmalige Entwidelungegang eines naturlichen Fortichreitens burch bie eigene Rraft ohne wesentliche fremte Ginfluffe vorauszusehen ift, bis entlich noch italienische Ginvirfungen hingutraten, um ben Alufichwung gu fortern und gu beschleunigen. Gine fromme, madere, bieterfinnige unt ftrebfame bentiche Familie nimmt in Betreff biefer Runft fast tiefelbe Stelle ein, wie bie ber van Cyd in bem Bilbungegange ber nieberlandischen ober vielmehr germanischen Malerei. Die berühmten Gbiberti's schen Arbeiten fallen ber Zeit nach ungefähr zusammen mit ben Anfängen ber gediegeneren Gieffunst in Dentschland, nur bag unferes Biffens über biefelben noch immer ein Duntel ausgebreitet ift, welches Schwerlich fich burfte enthullen laffen. In ber Mitte bes funfzehnten Jahrhunderte lebte in Ruruberg ber Wieger Bermann Bifcher, einer ber vielen fleißigen Gewerbolente, welche, immer auch von außen, manchnial burch Ginwanterung and weiter Terne, fich mehrent, tiefe Statt zum blubentften Orte Deutschlaute machten. Wir fonnen tiefen Meifter benrtheilen nach einem feiner Werfe, tem brongenen Zaufbeden in ber Stadtfirche gu Bittenberg, welches, ber Inschrift nach 1457 gn Michaelis "vollbracht," an ben Tragpfeilern mit ben Figuren von vier Aposteln verziert ift , and benen man eben nur erft bas noch vergebliche Ringen ber schwachen Kraft mit tem nicht unflaren Kunstbewußtsein erkennt, bas noch erfolge lose Streben nach ber Verwirklichung eines innerlich geschauten 3beales, welches offenbar von ben in Deutschland nicht seltenen alteren Werfen ber Urt, aber nicht von ter Antife abgeleitet ift. Sermann Bischer stand burchaus nicht vereinzelt in seinen noch handwerksmäßig geübten Aunstbestrebungen ba immitten Deutschlands. Hermann Bonftete's fünfarmige Leuchter ju Berleberg in ter Jafobefirche (1475)

und zu Werben in ber Johannisfirche (1488), fo wie Taufbeden von Beinrich Grawere aus Braunschweig zu Lenzen in der Katharinenfirche (1483) und von Lorenz Groven in der Johannisfirche zu Werben (1489) geben ben Beweis, baf man faum minber gut, als er, auch im norblichen Deutsehland auf sein Gewerbe fich verstanden habe. Nach feinem Tote (+ 1487) übernahm fein Cohn Beter, feit 1489 ale Rothichmied und Bildgieger Meister, Die Werkstätte, in ber er erft feine funftlerische Bildung empfangen hatte und nun viel hohere Biele erreichen follte. Auf bie vaterliche Ueberlieferung freilich mochte Beter Bifcher fich nicht beschränken, foudern benütte jebe in Rurnberg nur immer fich barbietenbe Belegenheit, seinen Kormen- und Gestaltungefinn zu vervollkommnen. So lange Kraft lebte, übte biefer ohne Zweisel auf ihn ale ben jungeren Mann einen bebeutenben Ginfluß aus; fie beibe fammt einem britten Runftgenoffen, Sebastian Lindenaft, pflegten als vertraute Freunde regelmäßig an Feiertagen zusammenzukommen, um fich mit forberlichen Uebungen gu unterhalten. Es ift aber gu zweifeln, bag ber Berfehr mit Rraft, ber eine, wenn nicht geiftlofe, fo boch gewiß nicht von ber hochsten Begeifterung getragene, balb zu nuchterne, balb wieber überschwängliche Verständigseit in seinen Werken kund gegeben hat, von wohlthätiger und ersvießlicher Wirkung für Bifcher gewesen sei; gewiß, daß in beffen Leiftungen zwei Perioden fich unterscheiden laffen, indem die frühere, mahrend beren er eine Beiftesverwandtichaft mit Rraft verrath, mit dem Jahre 1506 abichließt und barauf ein ftufenweise fich steigernder Aufschwung zum Bochsten und Ausgezeichnetsten be-Aus feiner erften Periode find vorhanden a) bas Grabmal Otto's IV. von henneberg in ber Stiftsfirche ju Rombilb\*) (1487-1490), b) bie Grabplatte bes Bifchofe Beinrich III. Groß von Trodan († 1501) im Dome ju Bamberg (1493), c) die Grabplatte bes Bifchofe Johann von Breslau im bortigen Dome (1496), d) bas umfangereichere, bedeutenbere und angiehenbere Grabbenfmal bes Erzbifchofs Ernft, jungften Cohues vom Rurfurften Ernft († 1513), mit feiner zuhenden Figur, ben Standfäulen bes heil. Morig am Saupte und bes heil. Stephan zu den Fußen und endlich mit ben Apoftelbilbern an ben Seiten im Dome zu Magbeburg (1495), e) bie Grabplatte bes Bischofs Georg II. im Dome zu Bamberg, beren Echtheit mit Ausnahme bes zweiten Denkmales von Niemandem in Zweifel gezogen werden durfte. In allen biefen Schöpfungen waltete mehr oder weniger, wenn nicht ber Beift, fo boch ber Styl Kraft's vor, ber bem Momente bes Lebens und ber Bewegung im Faltenwurfe, fo wie in ben Musteln eine unnaturlich icharfe, edige Formenausprägung als ein hemmniß entgegenstellte; in ber Folge gewannen Bischer's Arbeiten sowohl an Rundung, als auch an Anmuth. In der Reihe seiner vollendeten, mahrhaft schonen, ja, bewundernemurtigen Werfe fteht vorau bas "Gebaldegrab" gu Gt. Sebald in Nurnberg \*\*), ein von acht Pfeilern getragener 15 Kuß hober Tabernafelbau, auf einem mit Reliefs und anderen Sculpturen beinahe überladenen Aufgestelle fammt ben zwölf Aposteln und zwölf Rirdenvatern an ben Pfeilern ; zu Stande gebracht wurde bies großartige, prachtige Berf unter Berwendung von 120 Centnern Er; von 1506 bis 1519 \*\*\*). Theil nahmen an ber Ausführung Bijdber's Cobne, Beter, Bermann, Saus, Paul und Jafob, welche, obgleich fcon verheirathet, eben fo wenig ihre Kamilien, wie ihre Werkstätten von ber bes Baters trenuten, sonbern in traulicher Gemeinschaft mit ibm ein beutsches Kunftleben lebten. Theils ift es eine Rudfehr jum alteren Germanismus, mas an tem welt-

<sup>\*)</sup> Das Wodell foll hier von einer anderen Hand, wohl von derjenigen Araft's, hergerührt haben.

<sup>\*\*)</sup> Der Entwurf von Stoß wurde nicht angenommen, entweder weil seine Ausführung zu fostsvielig gewesen sein würde, oder weil man dem einheimischen Kunftler gerecht werden wollte; er hat sich aber erhalten.

<sup>\*\*\*)</sup> Es fostete 2520 fl., nach unserem Gelte 12,000 Thir.

berühmten Bugwerfe zu St. Sebald fich geltend gemacht bat, theils aber auch eine Unnaberung an tie Untife, welche man mit Recht aus einer fruchtbaren, ersprieglichen Reise tes jungen Bermann Bifcher nach Italien zu erflaren fucht. Ein Meisterwerk von ausgezeichneter Vollendung, ein Brongerelief: "Die thronenbe Maria mit bem Rinte und gwei Gugelden, jo wie mit tem Cartinale Friedrich, Biichofe von Krafau, und bem beil. Stanislaus, welches an tes Bifchois Friedrich Grabmale vor tem Sochaltare ber Krafauer Kathedrale fich befindet (1310), ftimmt bermaßen mit Bifcher's anderweitigen Arbeiten überein, daß es faum aus einer anderen Werkstätte, als aus ber seinigen, bervorgegangen sein kann. In Bifcher's vorzüglichen Reliefs zu Regensburg, zu Rürnberg, zu Wintenberg unt Erfurt, welche aus ten Jahren 1521 bis fvatestens 1323 frammen, gefellt ten sonftigen Elementen in tem Rurnberger Stole nun bidweilen noch ber italienische fich bei. Den Schluß ber funftlerischen Thatigfeit Beter Bischer's bilbete Friedrich des Weisen Denkmal in der Schloftirche zu Wittenberg, an welchem bie ungemein würdevolle Figur des Kurfürsten felbst, so wie die dieselbe umgebende Architekur noch die vollig ungebrochene Weiftesfraft bes alten Meifters bewährt, gefest auch, bas Werf mare nach feinen Iteen von feinem Cobne Bermann vollendet worden, ba er 1529 gestorben ift. Bon feinen Cobnen baben Bermann und Sans felbitftanbige Werfe binterlaffen, welche, wie trefflich und gelungen fie auch jeien, wie jehr fie auch bas Bemuben barlegen, ben Styl bes Baters nachguahmen, toch nicht verkennen laffen, bag beffen Beift und Geschicklichkeit nicht in vollem Daße auf fie fich vererbt habe. Ramlich bae Deufmal bes Rurfürsten Johann Cicero von Brandenburg im Dome zu Berlin und tas just lebensgroße Brongerelief ber Matonna im Choreter Stiftsfirde zu Aldaifenburg (1530), welche von 30= hann's Sand herrühren, und bas Denfmal bes Rurfürften Johann tes Beftantigen in ter Schloffliche zu Wittenberg (1534), welches ber Sant Bermann's gugufdreiben ift, fteben jedenfalls au Webiegenheit ben Schöpfungen bes Baters nach, wenn fie auch noch nicht jene Sandwerfemäßigfeit verrathen, Die nur leider gar gu bald eintrat und ben rafden Berfall auch ter plaftifchen Runfte verbereitere. Eine fehr ruhmliche Ausuahme immitten bes Rudganges berfelben bilbet bas Daufoloum bes Rais ferd Maximilian in ber Areugfirche gu Innobrud, ein mabrhaft großartiges, bereliches Werf, beffen Ausführung ber Raifer felbst seinem Rathe Konrat Bentinger in Augsburg übertrug, ber baffelbe unter feiner Leitung ichen 1509 in Angriff nehmen ließ; nach Marimilians Willen umfaßt es bie 23 eine Elle boben Brongestatuen von Beiligen aus seinem eignen Geschlechte und 28 felessale Brougestatuen von Burften ; jene, fo wie Herzog Philipp ber Gute von Burgunt, bes Roifers Cobn, und bie Ronige Theoborich und Arthur, find nach Wachsbildern Georg Mujdigat's noch bei Lebzeiten Marimilians, tie übrigen ern nachber unter Betheiligung ber Junsbrucker Runftler Stephan und Meldvier Gott unt Löffler nad 21. Pojd's Bachebiltern bis 1533 in Er; gegoffen worten; tie letteren fieben an etler Gufalt unt Wirte ter Darfiellung ben ersteren bei weitem nach; bas prachtvolle Grabmal felbst von vielfarbigem Marmor, 13 fuß lang, über 7 Tuß breit, über 6 Bug boch, reich vergiert mit Waffenschmud und Giegeszeichen, ift ern gur Zeit bes Rirchenbanes (1553-1563) gu Stante gefemmen; tie Sunbilber ter Gerechtigfen und ter Rlugbeit, ber Ctarfe und ber Magigfeit, welche an ten Eden bes mittleren ber brei Pluffage angebracht fint, veremigen in ihrer Borguglideit tie Meisterhand bes Innobruder Giegere Sans Lentenfreich (1570); bie oben fuicente Statue tes Kaifers fügte erft 1582 ter Siellianer Luigi tel Duca bingu, womit bas tes etlen Burften murtige Denfmal vollentet wart. - Gben fo fint noch ter Ermabnung, ja, gum Theil aller Chren werth bas Denfmal bes Rurfurften Moris aus Marmor im Dome ju Freiberg von

einem niederlandischen Meifter (1553-1556), bas großartige Prachtbenkmal Philipp bes Großmuthigen und feiner Gemablin aus Marmor und Alabafter in der Martinofirche zu Kaffel (1560-1570), theilweise von Elias Gottfro († 1368), bas Erzbenfmal bes Herzogs Philipp I. von Bommern in ber Betrifirche gu Wolgaft (1560) von Bijcher's Schuler Wolf hilger in Freiberg, bas alabafterne Mausoleum ber Borfabren Kaifer Rudolf's II. zu St. Beit in Prag von Alexander Kolin aus Mecheln (um 1576), bie Grabftätten des Erzbergogs Verdinand und ber schönen Philippine Welfer in ber Krenzfirche zu Innobruck (1595) von berfelben Sand, bas fteineine Grabbenfmal bes Grafen Georg Rhevenhüller zu Billach (1580) von Ulrich Bogelfang, einem Kärntner, und die Brunnenwerke zu Rurnberg und zu Augsburg. waren es nun nicht felten Riederlander, oder auch Italiener, an die man in dergleichen fünftlerischen 2111= gelegenheiten fich wenden mußte, in Deutschland uicht anders, als in Bolen und in England. — Man begnügte fich auch bei uns mit ter Verfertigung bes eblen Zands, ber an bie großen plaftischen Arbeiten fich anzuschliegen pflegte. Gelbft ber große Durer liebte berartige angenehme Rebeubeschäftigungen, worin er auch wohl eine bewunderuswürdige Runftfertigkeit entfaltete. 2018 eine ber intereffanteften Celtenheiten bes britifchen Museums betrachtet man ein bie Beburt Johannes bes Zaufers barftellendes Santrelief, welches biefer berühmte Meifter in Speciftein geschnitten und mit der Jahrgahl 1510 verschen bat; Braunschweig befitt eine abnliche Arbeit von ihm: "Die Bredigt Johannis;" auch Solztäfelden mit Madonnen hat er hinterlaffen. Dergleichen Thätigfeit, Die nicht nur Beifall, fondern auch Nachahmung zur Folge hatte, burfte wohl nicht wenig bazu beigetragen haben, bag in biefer Beziehung Nürnberg mehr, als manche audere Stadt, noch zu Wege brachte: ber hohe Sinn ber Altvorbern, ber auf Großes und Erhabenes fich richtete, ftimmte fich herab zu einem fleinen Streben, welches vor Allem ten bescheitenen Erwerb ins Auge faste, bis auch biefen ber fürchterliche Krieg hemmte und ftorte, ober fogar zerftorie. — Während ber gaugen Periode tauchten außerhalb Deutschlands dieffeit ber Alpen nur in Franfreich Namen auf, welche neben ben unfrigen in ber Gefchichte ber Blaftif mit Ehren beftehen. Als tie berühmtesten unter benfelben bezeichnen wir Jean Juste, Jean Goujou, Bierre Bontemps, Jean Confin, Germain Bilon, Barthelemy Prieur, Pierre Francheville und Paul Pouce, aus beren Kreise bie übrigen alle Jean Goujon überragt, von bem bie unverburgte Sage noch gangbar ift, daß er am 24. Anguft 1572 umgefommen fei. Ungeachtet feiner Weichmadsverwandtschaft mit B. Cellini, die fich in anmuthender Leichtigkeit und Zartheit ausspricht, fteht boch giemlich feft, daß beffen Einwirkung auf ihn taum von großer Bedeutung gewesen sein tann; ber Entwickelungsgang ber Runft war trot bes Bemühens Frang' I., italienischen Meistern Geltung zu verschaffen, ein ganz ähnlicher, wie in Deutschland. Geben wir auch uur die ersten hauptwerke hervor, so ift nicht zu lenguen, taß fie mit bem Werthe funftlerifcher Borguglichfeit noch ben Reiz nationaler Cigenthumlichfeit verbinten, ber in ber Folge fich verlor. Bor allen erwähnenswerth fint bas prachtvolle Marmormanioleum Indwig's XII. und feiner Gemablin Anna gu St. De uis von Jean Jufte mit ben faft gang nadten rubenten Statuen ber beiben foniglichen Leichname (1515-1528), bas Grabbeufmal bes Großfeneschalls Louis be Brege aus Allabafter und ichwarzem Marmor, ebenfalls mit ber ichauberhaft ichonen Leiche, aber auch mit ter Statue ber Wittwe Diana von Poitiers im Domchore zu Ronen (1340) fast ohne Zweisel von Goujon, der Brunnen der Auschuldigen zu Baris (1549) von demselben, das Grabmal des Königs Franz And feiner Gemahlin Claudia mit ihren Leichenbildniffen von Bontemps und mit Basteliefs von Pilon (1550) gu St. Denis, die Grabbilbfaule bes Admirals Philippe de Chabet aus Alabafter von Confin,

jest in der Galerie d'Angouleme zu Paris (1550—1560), die Marmorgruppe Diana's von Poitiers mit dem Hirfche, die Basteliefs: "Tod und Auferstehung" und "Christus am Grabe" im Musée Français zu Paris und manches Andere von Goujon\*), das wundervolle Grabmal Heinrich's II. und Katharina's zu St. Denis von Pilon (1570) in Marmor, die Erzbildfäule des Friedens von Prieur (Blüthezeit: 1550—1590) im Lonvre u. s. w. Schon Pierre Francheville aus Cambray (1548—1612), erst seit 1601 als erster Bildhauer und Baumeister Heinrich's IV. in Paris, von dem Lieles in Florenz zu finden ist, kann nicht mehr für einen Plastifer von französischem Charafter gelten, da er in Italien selbst sermlich nach Michel Angelo sich bildete. Ponce aber war sogar von Geburt und Erziehung Italiener. So bes herrschten num in Frankreich, wie in Deutschland, sogar auch in Sachsen, italienische Bildhauer zunächst gänzlich den Geschmack; wer verwochte das Feld ihnen streitig zu machen?

Noch entichiedener fühlbar wurde bas Uebergewicht ber Italiener in ber Baufunft, und gwar überall unter ber Chriftenheit, foweit nur Besittung und Bilbung vorbrangen. Geitbem bie gothis ichen Unternehmungen ine Stocken geriethen und allmalig ihre Enbichaft erreichten, founte man por ber brobenten Barbarei faum antere fich ichungen, ale bag man auf Gnate und Ungnate ber romanifchen Renaiffance fich unterwarf, Die je nach ber Starte ober Schwäche bes National-Charafters bier rafcher, bort langfamer Mote wurde und Aufughme fant. Gelbft bie gebildeiften Bolfer verzweiselten an ihrer erfindfamen Beiftestraft; wer unter ben Architeften fonnte mit eigenthumlichen 3teen noch auffommen gegenüber einem Balladio? Deffen Grundfage unbedingt anguerfennen und angunehmen, war gulegt bie eingige Wahl, Die ihnen noch übrig blieb, wenn fie nicht fur Pfuscher gelten wollten. Weben wir ter Beit nach rudwärte, fo mahrte bie ohne Frage fehr unerquidliche Salbheit bes Ueberganges, bes charafterlofen Schwanfens gwifchen bem Alten und tem Reuen am langften bei ben germanischen Bolfern. In Deutich : land feierte Die Rengiffance nach manchen ichon ausgeführten verwandten Bauplanen ihre glangenbffen Triumphe guerft in ben Rathhaufern ju Rurnberg und gu Augeburg. Das erftere, innerlich. wie außerlich burchaus im großen Style gehalten mit einer über 100 Fuß laugen berrlichen Fronte von zwei Stodwerfen zu je breißig Fenstern und mit brei großartigen, reich geschmudten Portalen von borifcher Ordnung, wurde in bem gegenwärtigen Buftande von 1616 bis 1619 vollendet burch Bernhard Kern († 1663) und burch E. R. Holgichuher, ju gleicher Zeit von 1615 bie 1620 bas andere mit bem fogenannten goldnen Saale von Elias Soll erbant, bis ber Rrieg mehr oder weniger fiorent einwirfte. In ben Dieberlanden murte von bem fleißig fur bie Rengiffance arbeitenten Jafob van Rampen († 1658) bas auf 13,659 Pfahlen rubende, 282 Fuß lange, 235 Fuß breite, 116 Fuß hohe weltberühmte Stadthans gu Umfterdam mit tem 211 Buß hoben Thurme in einem etwas fublen Style pon pernuchterter Renaissance eift nach bem Rriege in Angriff, genommen und bis 1655 aufgebaut, nachbem bie Stadt, bamale ber erfte Sechanteloplag Europas, bereits von 1608 bis 1613 ihre von funf Bogen oberhalb ber Umftel getragene Borfe erhalten hatte. In Englant gilt Sans Solbein fur benjenigen, welcher ber Menaissance Babn brach ; bie nun abgetragene Salle ju Bilton mar ein Denkmal seiner banfünftlerischen Thätigfeit. Rad ihm fehrte man bort wieder theilweise gur Gotbit gurud; ja, selbst 30 hn Thorpe, ber Baumeister Glifabeth's und Jafob's I., jog noch eine geschmadlose Mengerei bem reinen

<sup>\*)</sup> Die Revolutionen, die emporende Bermuftungen auf tem Felde ter Kunft angerichtet baben, find auch au feinen unvergleichtichen Werfen nicht spurlos vorübergegangen.

Style vor, welcher von Balladio empfohlen mar. Als eifriger Anhanger beffelben brang mit feinen Grundfaben entlich unter Rarl I. ber Baumeifter Inigo Jones (1572 - 1652) burch, unter beffen Werfen ber Balaft zu White hall, traurigen Andenfens, vor allen zu erwähnen ift; leider nur verdarb Jones manches Spitbogengebaute bamit, bag er auch bar auf ben Ballabio pfropfte. - Ginen viel rafcheren Sang nahm naturlich die Ginführung ber Renaiffance in ben Italien verwandteren romanifch en gau : Diefelbe wurde ichon unter Rarl V. Regel in allen ben weiten ganbern feines Scepters, in welchen bie Conne nicht unterging, in Umerifa nicht anders, als in Europa. Ja, ber Raifer trug gar fein Bebenfen, bie maurifche Albambra mit einem romanischen Balafte zu paaren, eine Berbindung, welche ben wunberlichften Cindrud auf ein afthetisch erzogenes Gemuth hervorbringen mußte. Er betraute mit ber Ausfuhrung biefes Planes den berühmten Allonfo Berruguete, der mehr Maler und Bilbhauer, als Baumeifter, war und in den Verhaltniffen bei der Unlage fich gewöhnlich verrechnete. So gefchah es benn leider, daß der Berfall und Ginfturg schon unter den Sanden der Bauleute brohte. Wie höhnten baneben bie gewaltigen Formen bes auf Sahrtaufende gesicherten Araberschloffes! Bhilipp II. fand den romanischen Styl bereits als eine Erbichaft, als eine Ueberlieferung por und errichtete ber Renaissance beffelben bas großartigfte Denkmal in ben Riefengebauben bes Escorial, welchen faft aller Zauber ansprechenber und einschmeichelnder Unmuth vorenthalten ift , so daß die Wirkung dieser erhabenen , wunderbar regelmäßigen Maffen faum ergreifender, faum erfchutternder fein konnte; bas ungeheure Werk hat in ber That Ctwas vom Charafter Philipp's felbft, beffen Lob wir nie fingen, bem wir nur eine unheimliche, furchtbare Frommigfeit, mit ber es ihm ein vollfommener Ernft war, nicht absprechen möchten. In ber Schlacht bei St. Quentin am 10. August 1557 fonnte eine Stiftung bes heil. Loreng nicht vor ber Ginafcherung befchirmt werben. Da that Konig Philipp bas Gelubbe, bem beraubten Seiligen einen Erfat zu gewähren in einem Gebaude, wie dergleichen bie Welt noch nicht gesehen hatte. Dies gab ben Anlaß zur Entstehung bes Escorial in ber Broving Segovia, beffen Erbauung Juan Battifta be Tolebo 1563 begann und ber Schüler beffelben, Juan be Berrera von Movellar in Afturien erft 1584 volleubete mit einer Aufwendung einer Summe von mehr als 5,260,500 Ducaten. Bu Grunde gelegt wurde im Gangen, wie im Einzelnen überall, wo es thunlich war, ein langliches Rechtect, ber Roft bes heil. Laurentius. So umschließt nun die Unlage in 17 Abtheilungen fur 17 vereinigte Rlöfter, Die 200 Mouchen ein behagliches Leben vergönnen, 22 Sofe und 14,000 Thuren nebft einem prachtvollen foniglichen Schloffe, bas nach ber ftrengen Etiquette bem Sofe einen angenehmen Berbftaufenthalt gewährte. Gegen Diefes Bauunternehmen, welches freilich wohl feines Gleichen nicht hatte, mußte alles Andere, auch bas Schloß von Aranjuez, das gleichfalls Juan de Herrera aufführte, ganglich in den hintergrund gurudtreten. Bon noch früher und gewiß nicht weniger durchgreifender Bedeutung war die Renaissance in Frankreich. Wie wenig wir auch wohl geneigt find, Franz I. zu verherrlichen, durfen wir und doch nicht verhehlen, daß er in der That ein fehr strebfamer Fürst von ausgezeichneten Talenten, von reich entwickeltem, lebendigen Beifte und von feinem, edlen Geschmade war. Was er auf dem Gebiete bes Schonen fich vornahm, bas fam fiets ihm vom Bergen; anders mogen wir und nicht feine Borliebe fur bie italienische Runft und bie italienischen Runftler erklaren, mag immerbin sein unablaffig auf Italien gerichteter Ginn, so wie feine auf beffen Eroberung hinftrebende Staatoflugheit, damit im Ginflange gestanden haben. Betreff bes Geschmade, mehr ober weniger auch in anderen Dingen, war Frang Borbild und Tonangeber für seine Nachfolger. Bon seiner Zeit an waren es mehrere Schlöffer, als badjenige zu Ecouen, ber

Louvre, die Tuilerien (f. Pl. 108) und der Balaft Luxembourg (f. Pl. 109) zu Paris, an welchen seit 1540 Jean Bullant, Pierre Lescot, Philibert Delorme und Jaques de Brosse ühre Uedungen in der neuromanischen Architestur anstellen konnten, um allmälig, wie dies schon bei Desorme an den Tuilerien geschah, auf Neuerungen und Abweichungen zu kommen, die nach und nach eine vollständige Ausartung herbeisührten.

## B. Das Aunstleben und die Aunstwerke von der Zeit Ludwig's XIV. bis zur Wiederherstellung der Ordnung in Guropa nach der französischen Revolution.

Bis auf Die Zeit Ludwig's XIV. ging eine wesentliche Umgestaltung und Umwandlung in ben Berhältniffen der europäischen Bolfer und Staaten por fich. Chriften und Mubammetaner, Ratholifen und Brotestanten , bas Saus Sabsburg und Die frangofische Serticherfamilie ftanten einander gang offen und entschieden ale Reinde gegenüber; fie bilbeten überall bie ichroffften Begenfate, amiichen benen meiftens ein Rampf um Gein und Nichtfein geführt wurde, ben nur felten, beinabe niemals ein Bertrag auf langere Beit auszugleichen im Stande mar. Die Chriften, mochten fie immerhin von ben Frangofen vernachläffigt, ober gang im Stiche gelaffen werben, erlangten endlich bas Uebergewicht, feitem bie verwegenen Turfen 1683 von ber beutschen Raiserstadt gurudgeschlagen worden waren; aber ber öfterreichischen Linie bes Saufes Sabeburg blieben burch biefen langwierigen Rrieg mit bem Erbfeinte ter Chriftenheit, in welchem aludlicher Beije von Unbeginn ihr bie zwar im bochften Grabe verdienftvolle, aber ungemein ichwierige Oberleitung gufiel, ftete bie Sande gebunden, und Die fpanische neigte fich in flaglicher Ermattung, in jämmerlichem allmäligen hinfterben ihrem Ausgange ju, fo bag Ludwig XIV. mahrent graufamer, launenhaft begonnener Rriege, beren letter, ber fpanifche Erbfolgefrieg, bie Enifcheitung herbeifuhrte, in gemiffem Sinne feinen Bielen möglichft nabe fam und ungeachtet ober vielmehr wegen feiner naben Bermanbtichaft mit ben Saboburgern burch beren Beraubung ibre und Deutschlande Gutfraftung berbeiführte. nachbem bie Cardinale Richelien und Magarin burch Bewaltigung ter Suguenorien und aller bevorrechteten Stande im Innern feines Staates ihm Die volle Regierungsgewalt verichafft und ber ichauberhafte breißigfahrige Rrieg burch ben weftphälischen Frieden wenigstens an ter Derflache ter Bejellichaft eine Ausschnung ber Ratholifen und ber Protestanten, nicht bes Ratholicismas und bes Protestantismus in Deutschland, in Europa bewerfftelligt hatte. Ale Regent verftand ohne Frage Lutwig XIV., wie groß, ober wie flein auch fein Salent fein mochte, Die große Runft, bas Konigthum und feine Berfon mit einem Bauber ju umgeben, ber nicht nur feinen Unterthanen bie Bennnungen ber Aldtung unt bes Geborfams, ja, biejenigen einer ichmarmerischen Verehrung einflögte, sondern auch Furften und Coelleme bes Quelantes beftach, blendete, angog und feffelte, fo bag er, faft nur Defterreich ausgenommen, aber auch ties nur in mancher Beziehung, ber Rouig ber Mobe fur tie gauge vornehme Welt ter Chriftenbeit murbe und in beren Augen zugleich feine Nation unendlich zu heben wußte; somit begann, wie burch ein mahres Bunter, bie unbedingte Berrichaft bed Frangofenthume, welche jeboch, wie Lutwig's XIV. fittliche Ordnung, auf dem hohlen Boten granenvoller Abgrunde und Grufte rubent, deffen Zusammenfturg burch unummundene Schamlofigfeit ter Rachfolger veranlagte, worauf gur Beit ber Unidulbigen eine Berftorung, wo nicht eine Bernichtung ber alten Buftante im Staate und in ber Wefellschaft bie nene Drbnung der Dinge nach fich zog, die zur Zeit Napoleon's I. in Frankreich, in Europa, in der Welt fich vorbereitete.

Weilen wir nun allein bei ben Angelegenheiten bes Schönen, Die immer und überall mit der eigenthumlichen Auffassung und Berwirflichung ber Ibeen bes Rechten und Guten, bes Wahren und Eblen in naber Wechselbeziehung und in innigem Zusammenhange fteben, fo muffen wir ein ichweres Gewicht auf ben Sauptumftand legen , daß ber von Frankreich ausgehende Ginfluß , ber allerdings auch feine guten Frichte trug, boch im Grunde und Wefen unvermerkt auf bem gangen Gebiete ber Sitte und ber Runft von ben verderblichsten Wirfungen begleitet mar, deren Beseitigung im 18. Jahrhundert von Deutschland aus zu erwarten ftand, veranlaft meniger burch bie Thatigfeit eines großen Ronige von Breugen, ba biefer felbft nur ein francogallifirter Deutscher war, auch nicht einmal allein burch fo ausgezeichnete und erhabene Berfonlichkeiten, wie Maria Therefia und Joseph II., fondern durch ben herrlichen Aufschwung ber beutschen Literatur, welcher, mit bem Frangosenthume heftig gusammenstoßend, in ben Redefunften vorzüglich durch Leffing und in ben bilbenben Runften burch Windelmann, außerbem aber auch durch die deutsche Philosophie eines Kant und eines Fichte als die gefährlichste Feindin ber Encyflopabiften Franfreichs getragen murbe. Zwischen folden Gegenfagen, in benen man auf ber einen Seite mit bem Uralten , Reinen und Chten , auf ber anderen mit bem Berichrobenen , Ungereimten und Abgeschmackten es zu thun hatte, konnte ber Sieg nicht lange zweiselhaft bleiben; bas Untike fant in ber Runft, wie in ber Wiffenschaft, nach und nach wieder allgemeine Anerkennung, wieder einen unge = theilten Beifall. In der That und Wahrheit waren es doch auch nur die Grundfäge und Ideen, die Formen und Normen bes griechischen und romischen Alterthums, burch bie Frankreich in ben Augen ber Welt groß und angesehen wurde, indem es feine Sprache, feine Dicht= und Nedekunft, furz feine Literatur, zugleich aber auch die Beftrebungen der bildenden Runfte nach den bemfelben entlehnten Borbildern einrichtete. Noch fpater, als in Deutschland, famen bie Denkmaler ber antifen flaffifchen Nationen in Frankreich zur Unerkennung, erlangten jedoch nachher dort auf lauge Zeit einen Ginfluß, der viel mehr im Inneren, wie im Aeußeren, bestimmend wirkte, als in ben meisten anderen Landern. Bleibende Berdienste um tie alte Literatur erwarb fich in Baris ber gelehrte Buchhandler Henri Etienne (Henricus Stephanus) mit seinem Sohne Robert burch überaus forberliche Berbreitung von Schriften bes Alterthnins; biefer Name glanzt ftrahlend bis auf den heutigen Zag in der gangen gelehrten Welt, die, wenn fie eines folden vergeffen wollte, gegen fich felbst freveln murde. Die Philologen Jean Dorat oder Auratus, Joa= chim Dubellan, Muretus, Scaliger und Cafaubonus, so wie die Inristen Cujacius, Balbuinus, Donellus und Briffonius, beren Ginfluß in Franfreich ein hochst bedeutender mar, wirften fraftig gusammen, bas Studium ber Alten zu empfehlen und zu ermöglichen. Bur bie Bestaltung ber frangofischen Sprache und Dichtfunft aber, in sofern hier Gewand und Inhalt einander ents iprechen follen, um die gebilbeteren Stänte, Die feine Welt auzugiehen, war von boberer, ja, von ber bochften Wichtigfeit erft ber Dichter Bierre be Ronfard (1524-1585), ber burch feine möglichfte 2012 naherung an bie Alten nicht nur felbft einen gang unerhorten Beifall erntete, fondern auch burch feine angesehene Schule, bas jogenannte Siebengeftirn, in weiteren Rreifen auf Die Dauer machtig fortwirfte; ohne einen folchen Borlaufer murbe weber Jean Racine (1639-1699) nach und mit Jean Bap : tifte Boquelin oder Molière († 1673) und Pierre Corneille (1606—1684), noch Jean de la Fontaine (1621-1695), so wie Jacques Benigne Boffuet (1627-1704), François be Fénélon

(1651—1715) und Jean Baptiste Massillon (1663—1744), bei benen bie Alten im höchsten Ausehen standen, jeder in seiner Weise einen so burchgreifenden Einfluß haben erlangen können, wie bies in ber That ber Fall war.

Die Entwidelung bes frangofifden Ctyles ber bilbenben Runfte, Die wir jest nach einander in einem fluchtigen leberblide bezüglich ber Baufunft verfolgen, nahm einen gang ahnlichen Weg. Die eble, beinahe ichwarmerische Begeisterung Frang' I. fur bie Runfte und fur beren Vorbilber aus tem Alterthume hatte eine vollständige Umwandlung ber Runftbestrebungen jur Folge, welche nach und nach fich ergab aus bes Ronige Unternehmungen gu Kontainebleau, wo bie Italiener, vor allen ber Florentiner Roffo De' Roffi (Maître Rour), ein Anhanger Michel Ungelo's (+ 1541), feit 1530, sobann ber Bolognese Brimatic cio (Mattre Brimatice), Giulio Romano's \*) Schuler, seit 1531 und ber Architeft Cebaftiano Cerlio, ein beruhmter Chriftfteller († 1568), feit 1541, bie eben nur in Franfreich für Künftler erften Ranges gelten fonnten, eine gablreiche Gruppe von gleichgefinnten Runftgenoffen und eine fehr regfame, eifrige Schule um fich fammelten. Außer mehr, ale gehn anteren Schlöffern und Balaften war es nun besonders Kontainebleau, wo feit 1528 Frang burch einen gang allmaligen Uebergang vom Alten jum Neuen, burch eine angenehme Berbindung von Formen ber Gothif und ber Renaissance febr origineller Urt fich in fofern recht eigentlich verewigte, als er Kapitale unt Giebelfelber mit einem F feunzeichnen ließ; brei Sofe, vor allen ber Thurmhof, wo überall noch in ben Gingelnheiten die Spuren ber gothischen Nachwirfung, vorzuglich in ben Reb ., Sirich . Witter ., Suntes und Löwenköpfen, fo wie in fragenhaften Gestaltungen ber Kapitale, fich erhalten haben, fint bleibente Dentmaler ber Bauluft Frang' 1., Die in bem ftets regen Berlangen, ihm nachzueifern, Anebefferungs- und Berichonerungs ., ober felbft Reubauten vorzunehmen, unter feinen Nachfolgern zum Unftog murte, Die frangofifche Renaiffance vollende auszubilten. Primaticcio felbit wußte bis an feinen Tot tas Alufeben eines Generals, ober vielmehr eines Feltherrn gegenüber ten italienischen unt frangofischen Runfts lern zu behaupten, Die unbedingt ihn als ihr Saupt betrachteten. Roch eine ber merfmurbigften Bebaute, welche unter folder Leitung in Angriff genommen wurten , ift (1533) tas Parifer Statthaus (f. Bl. 110), bas aber, im Baue unterbrochen, erft unter G. B. Ramenghi Bagnacallo, tem Cohne bes beruhmten Malere († 1601), wieber fortgesett und bis 1606 unter Seinrich IV. beentigt wurte. Gben fo ließ ter Ronig burch Ledcot ten Louvre nen erbauen, ter, erft bis 1548 gu Stante gebracht, fpater bedeutenbe Beranderungen erfahren hat, jetoch fo, tag im fogenannten alten Louvre jene Theile and Frang' Zeit fich erhielten. Nächft Fontainebleau aber ift tas Schlof Chambort tas bedeutenbfte Brachtgebaute, welches von Primaticcio felbst noch aufgeführt wurde, ten mit Necht bie Frangofen als ben erften Meifter ihres mobernen Styles ausehen, und ber wenigstens in jofern ein unbestreitbares Berdienst fich erworben hat, als er bie neue italienische Bauweise in ber Ginrichtung ber Dacher und Schornfteine, wie unangenehm ties ihm auch fein mochte, tem fraugofischen Klima möglichft angubes quemen wußte. Noch zu feiner Zeit (1564) faßte bie Konigin Katharina ten Getaufen, alle anteren bisherigen Bauplane ju überbieten in einem Palafte, fur welchen in ter Borftatt St. Sonore auf ter Stelle einer Biegelei beim Lonvre ein geeigneter Raum gu gewinnen war. Go legten tenn Bean Bullant, ter Erbauer bes Edloffes von Ccouen, und Philibert Delorme aus Ivon (um 1500 bis um 1577),

<sup>\*)</sup> Diefer fchickte ihn an feiner Statt auf Ginladung bee Konige aus Mantua; terfelbe farb erft 1370.

icon berühmt als Schriftfteller, in ihrem Auftrage ben Grund jum Bau ber "Tuilerien," beffen jeboch Ratharing bald überdruffig murbe. Die Ueberrefte von Delorme's Berfthatigfeit, zumal bie untere Caulenordnung bes mittleren Pavillons, fo wie bie ber beiben Bavillons gur Geite, jene von bem ionischen, Diefe von bem ionischen und forinthischen Sufteme, bestätigen vollfommen Die hohe Ibee von feiner Deifterichaft, aber auch die von ihm ber antifen Architeftur ichon viel mehr genäherte Renaiffance, ein Beftreben, in welchem allerdings Bullant zu Ccouen, wo derfelbe in ber Nachahmung ber flaffifchen Werfe mit richtigem, feinem Gefühle ein mahres Mufter aufgestellt hatte, ihm vorausgegangen mar. Die Forts setzung bes großartigen Palastbaues, an die in den folgenden Unruhen und inneren Kriegen nicht wohl zu benfen war, erfolgte fodann erft unter Beinrich IV. und Ludwig XIII. nach ben ursprünglichen Zeichnungen und Riffen von bu Cerceau, nachher bie Bollendung unter Ludwig XIV. bis 1654, aber nun nach neuen Entwürfen von Leve au und D'Orban. Inzwifchen hatte freilich auch eine wesentliche Umwandelung in fofern Blat gegriffen, als bie ehebem in Franfreich gebräuchliche plaftifche Ausschmudung bes Aeugeren aanglich aufgegeben und bafur bie Fredco-Malerei nebft anderweitiger Bergierung bes Inneren eingeführt wurde, worans naturlich bie bis zur Leere nuchterne und einformige Darftellung ber Fronten ober Façaben, Die auch bei einem Gebäude von ber Ausbehnung ber Tuilerien, einer Lange von mehr als 1000 Auf, nicht burch bie imponirende Grogartigfeit ber Anlage aufgewogen wirb, als eine weniger angenehme und etwas unerfreuliche Reuerung fich ergeben bat. Die Befreundung mit bem rein italienischen Style aber, wie er in Floreng feit Brunelleschi's Beit als eine gang ben gegebenen Berhaltniffen entsprechenbe Bauweise heimisch mar, folug tiefer und tiefer Burgel in ben Gemuthern, welche bamale noch mit mahrem Eron Berudfichtigung erheischten; fo fonnte ichon Maria von Medici, in beren Geele bie Erinnerung an den Palaggo Bitti und beffen Bruder noch in aller Frifche lebte, ben Muth faffen, burch Jean de Broffe ben Balaft Luxembourg nach einem Style aufführen zu laffen, ber bem Florentinischen moglichft fich naberte \*). - Es waren alfo außer ziemlich vielen Schlöffern fleineren Umfanges bie Palafte von Fontainebleau und Chambord, ber Louvre und bie Tuilerien nebst bem Palais Luxembourg \*\*), welche der größte aller Bourbons von feinen Borfahren und Ministern überkam, um durch deren Anblick sich anreizen zu lassen, dergleicken Banunternehmungen an Glanz und Pracht, wo möglich, noch weit zu übertreffen, - als er nach bem Tobe Magarin's mit ber festen Erflarung auftrat, daß fortan ohne fein Vorwiffen nicht einmal ein Bag ausgefertigt werden follte. In bem brennenden Bunfche, durch fein machtiges Walten ein weithin reichendes Anfehen in Europa zu erlangen, faßte er nun nicht ohne eine fehr hohe Meinung von fich felbft, obgleich es ihm an grundlicher und tiefer Bildung fehlte, ben Borsat, im Lichte einer prunkvollen Gerrlichkeit als ber vielgepriesene Lenker eines unvergleichlichen Hofes und Staates ber Welt fich barguftellen; zu Diefem Zwecke allein follten die Runfte und Wiffenschaften ihm ihre beften Dienste leiften, Gelehrte, Runftler und Dichter aus der Rabe und aus der Ferne ihm mit ihren schönften Leiftungen zu Bilfe fommen. Go wurde er und mit ihm fein Bolf, nachbem biejem bie Italiener lange genug Lehrer und Borbilder gewesen waren, Meifter und Mufter bes feinen Tones und Auftandes, Beherricher der Sitte und bes Geschmackes, welche felbstermählte Aufgabe Ludwig XIV. noch in ber Regel mit zartfühlendem Tacte löfte, mahrend er benen, welche nicht in allen Dingen fich fügen moch-

<sup>\*)</sup> S. Die Abbildung bei Quatremere be Quinen. Maria machte barin bittere Erfahrungen.

<sup>\*\*)</sup> Auch Lemercier's verrusenes Palais rohal stand bereits als ein schöner Prachtbau.

ten, ohne Bedenken nach blogen Ginfallen und Launen feine Ranonen und Morbbrenner gur Beweiefubrung feiner Uebermacht entgegensenbete. 218 Baumeifter fur feine chen fo toftfpicligen, wie großartigen Unternehmungen ftanden ihm ichon bloß Frangofen gu Gebote, als Lemercier († 1660), Leveau († 1670), Blondel (1618-1686), Frang. Manfart (1598 - um 1680) unt teffen Reffe B. 21. Manfard (1647-1708) außer anderen; im 3. 1664 legte er Die oberfte Leitung tes gesammten Baimefens in bie Banbe feines bewährten Finangministers Colbert. 216 tas wichtigfte Denfinal Lemercier's, ber auch ben großen Bavillon im inneren Sofe tes Louve, jo wie tie vorteren Theile ber alten Tagade beffelben auffuhrte, burfte man ohne Zweifel tie Corbonne und teren Rirche, tie er freilich fcon auf Befehl Richelieu's \*) 1629 und 1635 erbaute, zu betrachten haben; tie Façabe biefes Botteshaufes in ihrer reinen Schonheit, Bracht und Erhabenheit \*\*) hatte bie Nachfolger baran erinnern fonnen, ben Styl por Ausschweifungen gu bewahren. Leveau murte vom Ronig in ten beteutentsten Ungelegenheiten verwendet; noch überdies verdanften ibm mehrere Große und Minister, unter anderen Colbert, ihre Balafte. Blondel mar Profeffor ber Mathematif und Architeftur; viele Entwurfe famen von ihm , unter anderen fur St. Denie und St. Untoine. Frang. Manfart ruft icon unangenehme Borftellungen in unfer Bewußtsein, wenn wir ber Manfarben-Dacher, feiner Erfindung, und erinnern; er ift der Kahnentrager jenes Rampfes wider den Geschmad, um teffen willen er nicht im besten Rufe steht, und hatte noch obendrein bie fehr uble Bewohnheit, inmitten bes Werfes auf neue 3been gu fommen und um beren willen alsbald gum Einreißen vorzuschreiten, weshalb ber sparfame Colbert ihn unansstehlich fand und gulett befeitigte. Unter feinen gablreichen Denfmalern beben wir bie Rirchen ber Beuil= lants und ber Minimi hervor, jene als einen feiner erften, biefe als feinen letten Bauplan (1679). Fortan griff Die Ausartung mehr und mehr um fich. Des Konigs Ruhm fnupfie fich feit 1672 an eine nachher balb 100,000 Geelen gablende Stadt, Die ber Monarch beinahe aus tem Nichts bervorgauberte, ober boch aus bem Ctaube einer mafferlofen Einobe zum hochsten Glange emporhob, - an Berfailles, wo bis 1627 noch ber fast unbefannte Lanbfig Jean be Soifp's stant, - bis Lutwig XIII. an tem Punfte ein unwiderstehliches Wohlgefallen fand und nun bie Anlagen begrundete, Die gu jo ungeahnter Broge und Bedeutung fich erweitern follten. 1660 mar ber Drt icon termagen nach bes Ronigs Bunichen eingerichtet, bag bas Schlog ber liebenswurdigften Magbalene ihres Jahrhunderts jum Aufenthalte eingeraumt werden konnte, worauf Leveau daffelbe 1661 bis 1664 durch tie beiten Seitenflügel erweiterte. (M. 111 giebt eine Darftellung bes Chrenhofes im Schloffe zu Berfailles.) Die Capelle vollentete in ter Zeit von 1690 bis 1710 biefe Refibeng, welche ber Konig bereits feit 1672 regelmäßig inne hatte. Geit biesem Beitpunfte muche gufebente auch bie Statt, von nun an ter Sammelplag ter frangofischen, ja, der europäischen Großen, welche von da mit fruchtbaren Unschauungen und Bildern in ihre Beimath gurudfehrten. Daraus erflart fich tenn, bag bie architeftenischen Giurichtungen von Berfailles, wie langweilig fie außerlich auch fein mochten, feit biefer Zeit als Normen bes Balaftbaues angesehen murben, obgleich fie ten Gesegen mahrer Echonbeit, bochneus mit Ausnahme der einen Sagate an ter Bartenseite, in ihrer geiftlosen Leere unt Rudvernheit nicht im mintefien entsprachen. Die gange Aulage, bas Schlog mit ben Rebengebauten unt ber Statt, ift anguseben als bas

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift bort bestattet.

<sup>\*\*)</sup> Abbltg. bei Quatremere te Quincy

Werf Leveau's und ber beiben Manfards, vorzüglich bes jungeren, und zwar fo, bag bie Capelle, welche man auf Rechnung bes jungeren zu seben hat, als ber Glanzpunkt bes Gangen betrachtet wird. Eben ber jungere Manfard richtete bafelbft auch ber Frau von Montespan ihre Bohnftätte ein, wie er noch überdies Trianon und Marly aufführte. Gine fehr entscheidende Stimme brachte außer biefen Meiftern zur Beltung ber Maler Lebrun, beffen Rame in feiner prachtvollen Galerie zu Berfailles fortlebt. Bu gleicher Beit rief bas Studium ber Alten wieber einen Zweig ber bilbenben Runfte, welcher ber Architeftur freundlich fich barbot, um zur Verschönerung ber Umgebungen ihr fich beizugefellen, aus ber Bergeffenheit zu neuem, frifchen Leben gurud, namlich bie Gartenfunft, wie fie ichon gur Zeit bes Raifere Auguftus in Ausübung und weit verbreiteter Anwendung war; Len otre aus Baris (1613-1710), ber weltberühmte Bartner, ber Erfinder bes fogenannten frangoftichen Weschmades, brauchte fich nur nach ben Beschreibungen aus ber Römerzeit zu richten, wie er von 1661 bis 1684 die Barten mit ihren Laubwanden und mannigfaltigen aus Baumen und Strauchern gebildeten Formen, mit den verfchlungenen Pfaden und Lieblingsplatchen für jebe Stimmung bes Gemuths, mit bem unenblichen Reichthume an Wechselgestaltungen für Auge und Berg, mit ben mubfam beichafften Wafferleitungen und Waffertunften zu einem mahren Bunberwerke ber Runft gestaltete. Ludwig XIV. fab fich an fur ben Augustus seiner Zeit, ober wurde boch als folder gepriefen; fo wunfchte er benn auch in Garten zu wandeln, wie einst Augustus, mochte immerhin bie Natur fich ihm nicht weniger widerspenftig zeigen, ale ber Menfch. Italien, bas Lendtre auf Koften bes Konigs bereifte, hatte auch hierin einen Borfprung um mehrere Jahrzehende; als aber Lenotre noch bie Garten der Tuilerien, die Terraffen von St. Germain, die Bufche von Trianon, die Porticus von Marly, bie Spaliere von Chantilly, die Alleen von Meudon und andere herrliche, reigende Luftgarten zu Stande gebracht hatte, mar Franfreich bem gludlicheren Italien zuvorgefommen. Inmitten fo bedeutenber, fo verschieden- und großartiger Unternehmungen, über bie Runftler und Runftfreunde nur Freude empfinden fonnten, mar freilich fehr zu beflagen, bag bie ichone Baumeise ber Italiener erft mit Bernuchterung, fobann mit Entartung in mancherlei Richtung bedroht murbe; vielleicht murbe ber Berfall in ben Intereffen bes Schonen noch eher eingetreten fein und noch weiter um fich gegriffen haben , wenn nicht ber Ronig und ber Minifter verftandig genug einem Beben , der feine Stimme gur Geltung bringen fonnte , Bebor zu ichenken ftets bereit gewesen maren. Gin großes Berdienft ift in diefer Beziehung unftreitig beizumeffen bem Arzte Claude Berrault aus Baris (1613-1688), einem Manne von der vielseitigften, tiefften Bildung und von der ebelften Begeifterung fur die hoheren Angelegenheiten, welcher langere Zeit hindurch ein wohl begrundetes Ansehen genof. So wurden die Afademien ber Malerei und Bildnerfunft (1665) und ber Architeftur (1671), wenn nicht zufolge feiner Anregung, fo boch nach feinen Borschlägen eingerichtet, um bie Bestrebungen ber Kunft mit Rudficht auf die vaterlandischen Bedurfniffe zu regeln. Aber nicht nur in Betreff der Theorie, sondern auch als Braftifer wurde er öfters zu Rathe gezogen. Schon bei ben Unlagen von Berfailles hatte er fich wefentlich betheiligt; befestigt und gesichert aber war fein Ginfluß im Bauwefen erst worden durch ein berühmtes Gebäude, an dem er seinen Namen verewigte. In Folge einer Feuersbrunft nämlich, von ber man meinte, daß fie von bem eben fo forgen- und rantevollen, wie boshaften Kriegsminister veranlagt worden ware, handelte es sich um den Neubau des Louvre. Den Plan Les veau's, welcher bereits in ber Ausführung begriffen mar, unterwarf ber Finangminister in feiner Gemiffenhaftigfeit der Brufung einer Versammlung von ausgezeichneten Sachverständigen, in deren Mitte fich auch Berrault befand; wiewohl beffen Borichlage ihm nun am meiften gefielen, fteigerte fich boch feine Ber-

legenheit, besonders wegen bes Roftenpunftes. Eben bamals nun blubte in Rom ber bei mehreren Bapften nach einander im hochften Unfeben ftebende Ritter Bernini. Da bie Corgen bes Finangminiftere bem Konige fich mittheilten und biefen bas Berg ju barauf beguglichen leußerungen brangte, fant ber Carbinal Barberini eine gunftige Gelegenheit, ibm ben Rath ju ertheilen, bag er Bernini aus Rom ber-Diefer nun feierte nicht nur felbst in Baris (1665) einen glangenten Triumph, fontern bereitete einen folden auch ben frangofischen Baumeistern burch feine Erflarung: "Em. Majestat tonnen nichts Befferes thun, ale ben erften Entwurf beigubehalten und fortzuseben, ba weber ich, noch fonft Bemand ein prachtigeres Bebaude gn Stante bringen fonnte." Nach einem beinahe vergeblichen Aufents halte von mehreren Monaten empfing Bernini, mas er fich nur munichen mochte, Gelt, Chren, Auszeichnungen und Sulbigungen in verichwenderischer Bulle; und Berrault hatte bas Bergnugen, burch Leveau und b'Orban feine Baçade am Louvre ausführen zu feben, welche, feineswegs von Kehlern frei, jumal bie gefuppelten Caulen in einer Colonnabe an ben Fenftern und Mauern in ber Bobe als eine gan; felisame Reuerung \*) erscheinen mußten, boch seinen Ruhm außerordentlich gesteigert hat. Noch andere Denkmaler verlieh Berrault feiner Baterftadt in der Sternwarte und tem Triumphbogen ter Borftatt Ct. Untoine; furg, fein Geschmad, fein Urtheil fant bie glangentste Unerfennung. Aber auch ber Ginfluge reichfte fteinmt fich mobl vergebens bem Strome ber Beit entgegen. - Die Ueberreigung ber Sinne, bas Schwelgen in allen möglichen feinen Benuffen batte ichon gur Zeit Ludwig's XIV, eine Abspannung ber Gemuther gur Folge, bei ber Empfindungen ber Langeweile, welche aus tem Mangel an Befriedigung hervorgingen, fich eher einzustellen pflegten, als die vorzüglichsten Meister erwarten mochten; es mare felbst für große Benico (und biefe gablt man nie nach Dubenten) feine leichte Aufgabe, ten Ueberfattigten noch etwas Bifantes zu bieten, womit Gaumen und Nerven in eine angenehme Erregung verfett werben fonnten. Rur aus biefem trubseligen Seelenguftande ber tonungebenden Nationen und Stande erflart fich bie ohne bies unerflärliche Jagt vom Neuen zu etwas Neuem, bas rafche Berbrauchen ber beften Runftmittel, bas vorzeitige Beralten etler Genres und Stylarten, ungeachtet bag jete erfinnliche Abwechselung innerhalb bes Rreifes guter Ibeen angewendet, ein gludlicher Gebanke bald fo, balt anders in Seene gefest Diefe Beiftedtrantheit, ohne Zweifel bie furchtbarfte unter allen, gegenüber welcher ausgezeichnete Talente, gleichiam ale Merzte, allen Reichthum ihres inneren Schopes aufboten und erichopften, ohne andere, als raich melfende Corbeeren gu arnten, erreichte allerbinge erft bis gur Mitte bes achtzebnten Jahrhunderts ben Sobepunft ber Rrifis, aus ber erft eine taufdente Genesung, nachber aber bas idredlichfte Ente fich ergab; Enmytome bes herrschenben Leibens aber traten fcon viele gu Zage im fiebzehnten Jahr-Bernini und Borromini find unter ten Kunftlern Italiens als tiejenigen gu nennen, welche in ben Runften, Die im Reiche bes Starren ichaffen unt wirfen, einem neuen Stole, ober vielmehr nur einer befonderen Art ber vollenteten Renaiffance Bahn brachen, ohne Breifel bed. halb, weil fie gu Beranderungen, tie und nun als Abirrungen gelten, fich angespornt fublien. Die Entftehung tiefer Bauweise liegt temnach und giemlich flar vor Angen, weniger flar ber Ursprung bes Ramens: "Rococoftyl," für teffen außerste Entwickelung wir nun auch tie Bezeichnung: "Zowfitvl" brauchen; berfelbe beschränfte fich aber nicht nur auf tiefe ober jene Kunft, sontern gab fich balt auf tem gangen Bebiete ber Moten unt ber Sitten feinen Austrud', fo bag er ungefahr ein Jahrhundert berrichte, ober

<sup>\*)</sup> S. Die Ausicht bei Quatremère De Quincy.

boch vorherrichte. Blieb nach bemfelben auch wohl im Allgemeinen bie Grundanlage ber Gebaube unveranbert, fo wurde nun im Riffe der Kacaden frummen und gefchwungenen Linien verschiedener Urt der Borqua aegeben; Bavillons waren fortan Liebhabereien an Schlöffern und Billen. Sauptfachlich aber verrath fich ber allen mahren Aefthetifern verhaßt geworbene Rococoftyl in ber Ausstattung, in ben Bierrathen, im ganzen Schmuckwerke, in welchem außer klar exkennbaren Figuren und Formen, als Karyatiben und Berfianen von fatyrhafter und faunenähnlicher Gestaltung, dinefischen und japanefischen, so wie auderweitigen orientalischen Absonderlichkeiten, Rraugen, Ranfen und Guirlanden, Trauben, Früchten, Blumen, Thierfopfen u. bergl., noch bie abenteuerlichsten, fragenhaftesten, willfürlichsten, launenhaftesten Migbilbungen, wie fie nur immer eine uppige und ichwülftige Phantafie erfunen mochte, Die bereitwilligfte und auvorfommendfte Aufnahme fanten, wunderliche Dinge, Die bei feinem Beurtheiler von ruhigen Sinnen noch auf Gnade und Erbarmen gablen fonnen. Den jungeren Manfard bezeichnet man ichon als benjenigen, welcher bazu sich verftanden habe, foldem Unwesen in weiterem Umfange den Butritt zu vergonnen, nachdem fein Onkel bereits ihm barin vorgearbeitet hatte. Erft in der Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts trat die langst auf emporende Beise herausgeforderte Rudwirkung ein, für die von deutschen Schriftftellern erften Ranges alles Mögliche geschah; unverhohlen und unumwunden erklärten biefe Rach = abmung ber Alten fur bas einzige Mittel, welches Rettung von biefen unausstehlichen Berirrungen, Silfe in Diesen Peinigungen bes guten Geschmackes bringen konnte. In Der That, Der Muth, welchen Windelmann mehr noch als Leffing bewies, burfte uns als ein heroifder ericheinen, wußten wir nicht, bag bas Abgeschmadte an fich schon eine fehr nahe Verwandtschaft mit einer faben Speise, ober einem ichalen Getraufe tundgiebt, mag immerbin biefe Eigenschaft nur Menichen von gesundem Sinue fuhlbar werben. Bon Italien ging auch bies Mal bie Seilung bes verberbten Geidmades aus. Allerdings ftanden bort die Namen eines Beruini und eines Borromini in fo hobem Unfeben, bag beren Erzenguiffe auf bem Felbe bes Schonen noch lauge fortwucherten. Um weiteften ging in ber Nacheiferung ohne 3meifel Guarino Guarini and Modena (1624-1683), ein Theatiner, ber bas Glud hatte, von Capopens Bergoge Bictor Amateus zu feinem Baumeifter ernannt zu werben, als welcher er bem Borromini mit folder Entschiedenheit vor Bitruvius, Alberti und Balladio den Borzug gab, daß ber rudfichisvolle Ticoggi felbst ihn il più stravagante Borrominesco nennt. Turin ift reich bedacht mit Deufmälern feiner berartigen Thatigfeit, unter benen wir, abgesehen von brei pringlichen Balaften, Die Rirchen G. Lorengo ber Theatiner und E. Filippo Neri auführen wollen; feine Ibeen waren aber auch in Modena, Berona, Meffina, Paris, Prag und Liffabon vertreten, woraus man wohl erfieht, daß ein schlechter Beschmad nicht weniger weite Wege findet, als ein guter. Bu berselben Zeit huldigte übrigens Giufeppe Sarbi in Beuedig feineswegs befferen Ideen. Indef mahrte bie herrichaft bes verberbten Styles in Italien nicht lange, fondern es erwachte bald wieder bas Befuhl fur bas Richtige und Schone. Ein überzeugender Beweis dafür ift schon bas Kloster Superga bei Turin (f. Pl. 112), welches unter Underem Filippo Jvara (1685-1735) erbaut hat. Ginen wahrhaft wundervollen Brachthau aber, beffen Wirfung faum tiefer und machtiger fein tonnte, hat ber Welt Luigi Banvitelli gegeben, welcher, als der Cohn eines Utrechter Landschafters Raspar Banvitelli 1700 in Reapel geboren, aber in Rom erzogen, schon im Kindesalter Die ftaunenswertheften Talente an ben Tag legte und noch vor feinem sechsundzwanzigsten Lebensjahre zum Dombanmeister von St. Peter\*) ernannt wurde. Bom Könige

<sup>\*)</sup> Diese Kirche soll noch jest jährlich 30,000 Scudi für die Erhaltung im baulichen Stande erheischen.

Rarl nach Reapel berufen, um ben Bau feince Balaftes in Caferta (aus welchem wir auf Bl. 113 eine Unficht ber großartigen Treppe mittheilen), ju bem am 20. Januar 1752 ber Grund gelegt wart, ju übernehmen und bis and Ende zu leiten, fuhrte er benfelben im beften Style ber erneuerten Renaiffance aus, fo bag bas Bebaute ichon wegen feiner Ausbehnung (725 Balmen Lange), noch mehr um feiner Schönheit willen Die größte Bewunderung erregen mochte. Roch manches berrliche Bert, namentlich bie Rirchen C. Marcellino, bella Rotonba und bella Rungiata, verbanft Reavel biefem ausgezeichneten Meifter, welcher bafelbft 1773 verftarb. Gine fehr reiche Renaiffance geigt bas Innere ber Rirche S. Chiara zu Reapel, welches wir auf Bl. 114 mittheilen. - Auch Conbon blieb nach einem großen Unglude, bas wohl bie Bauluft hatte erfchopfen mogen, nicht gang bewahrt vor Verirrungen. Die ein Freund in ber Roth tam bort gang gu rechter Zeit ein Baumeifter, auf ten man noch fortmabrend ftolg ift: Chriftopher Wren, welcher, geb. 1632 gu Caft Anople in ber Graficaft Wils († 1725), von feinem funfundzwanzigften Jahre an die mathematischen Biffenschaften gu Driord lehrte, bis er zur Architeftur allein überging und in beren Intereffe Frankreich bereifte. Dun wurde ein großer Theil Londons 1666 von einer furchtbaren Feuersbrunft verheert; Dies gab tem jungen Baumeifter Belegenheit, feine Talente gu bewähren. 3mar fein Entwurf gur regelmäßigeren Unlage ber neuen Strafen fant feinen Unflang: Loudon jog nicht ben geringften Bortheil fur ben Bertehr und ben Gefcmad aus foldem Miggefchiet. Dagegen wurde Bren betraut mit ber Erbauung ber Et. Baulefirche, ber ameiten in ber gangen Chriftenheit, welche er von 1675 bis 1710 in großer Pracht unt Schenheit voll-(Alcufere Anficht Bl. 115, Anficht bes Chors Bl. 116.) Auf bem Grunde eines griechi= ichen Kreuges, beffen Urme gufammen nur wenig furger find, als ber außerlich 570 guß lange Rorper bes breifchiffigen Langhaufes, mit welchem innerlich noch Capellen verbunten find, erhebt fich nach bem Borbilbe ber Peterefirche eine 338 Fing bobe, aber in ber Spige bis gu 440 Bug emporftrebente Ruppel, beren Durchmeffer 108 Auf, beren Sobe über bem Augboben 110 Auf beträgt; tie lang ausgebehnte Façabe mit einer forinthischen und einer römischen Gäulenordnung, so wie ein Paar Glockenthurmchen an bem einen Gube, bilben ten wesentlichften Unterschied ter Londoner Baulofirche von tem Romifchen Spater in bofer Zeit fant ber Meifter noch feinen hochsten Benug barin, bag er fich vor bie Rirche tragen ließ, um baran feine Hugen zu weiben. Un biefes fein großartigstes Wert ichloffen fich in verwandtem Style noch andere an, vorzuglich bas Theater gu Orfort, bie Sofvitaler gu Greenwich und zu Chelfea, fo wie bie Palafte bes Bergoge von Marlborough \*\*) und ju Samptoncourt. Die Denkmaler ber folgenden Architeften, am wenigsten ber Landus ber Serzoge von Devonshire gu Chateworth von Talman, aber entschieben Blenheim unt Soward Caftle von Gir John van Bruch, gingen Sant in Sant mit ber Entwidelung ter italienischen Bantimft bis weit über bie Grengen bes guten Geschmades hinaus \*\*\*). Als überwunden erscheint bie Ausartung ichon in tem großartigen, maffenhaften Manfionhouje von Dance (1739-1753), noch mehr in dem mahrhaft ichonen Comerfethouse (nach 1775) gu Bondon. Stalien blieb forts während bedingend auf ber mächtigen Infel. Alchnliches Unglick, wie London im niebzehnten Sahrhun-

<sup>\*)</sup> Die Roften machten nur 3,300,000 Thir, aus.

<sup>\*\*)</sup> Am Parte von Ct. James,

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Paffavant.

bert, erfuhr Liffabon im achtzehnten burch bas entsehliche Erbbeben zu Aller Beiligen im 3. 1755, worauf bort ein guter Styl, wie er nun ichon wieber Geltung hatte, vielfach Unwendung fand. In Rug = land bereitete erft Beter ber Große im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts bem europäischen Geschmade und somit ber europäischen Baumeise eine Statte in St. Betereburg, wo ber hof in treuester Rachahmung ber frangofischen Sitten bis auf bie Zeit ber fur bie "frangofischen Philosophen" schwarmenben Kaiferin Katharina II. ein mehr ober weniger bebenfliches Beispiel gab. In ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts unter ber Raiferin Elifabeth wurde bafelbft ber Binterpalaft, bem Balafte und Luftfchlöffer in Menge fich anreihten, als bas großartigfte Gebäube (ju 550 fuß Lange, Die Eremitage eingefchloffen) im modernen Gefchmade von Raftrelli aufgeführt, nachbem in bem benachbarten Schweben Stoaholm in ber Zeit von 1698 bis 1751 ber Bollendung feines fonigl. Schloffes, beffen Baumeifter Teffin war, entgegengesehen hatte. Ropen hagen erfuhr erft am Ende bee Jahrhunderte wiederholtes Brandunglud, welches ben Sof nöthigte, ähnliche Bauplane in Angriff zu nehmen. — Bielleicht nirgenbs war ber frangofifche Beift herrschenber geworben, als inmitten bes genuffüchtigen und prachtliebenben Abels von Bolen, fo bag, wer biefen regieren follte, jenem mehr ober weniger fich fugen mußte. Ginigermaßen bamit hangt zusammen ber rege, lebenbige Runftfinn, welchen bie beiben Könige aus bem fachfifchen Rurhaufe entfalteten, fo bag baburch bie bober und hoher fich fteigernbe Bebeutung Dreebens in einer ber wichtigften Beziehungen gefichert wurde. Diefe Refibengftabt, welche im Birnaifchen Canbfteine ein außerst zwedmäßiges, unschätbares Material besitt, erfreute sich allerdings ichon früher eines für die Fernsicht ungemein stattlichen, wahrhaft ichonen Mansarbenbaues, nämlich bes fönig l. Balais im großen Garten, welchen Johann Georg III., noch bevor er wiber bie Turfen gog, 1679 und 1680 burch Rarger vollenden ließ. In foftlicher Entwidelung ber reichften Formenfülle, worin gar manches überaus fragenhafte Bild fich findet, tritt ber Rococoftyl uns vor Augen in bem an ben brei Seiten mit Pavillond versebenen, ganglich verzopften und erstaunlich überlabenen 3 minger, bem michtigften Bebaube ber Urt in Deutschland, welches, bestimmt jum Borhofe eines fonigl. Schloffes, bis 1711 erbaut wurde von Bopelmann, ber in ber Folge (von 1727 bis 1731) ber Refibenz ein eben fo prachtiges wie nubliches, ein unvergleichliches Berf gegeben hat in ber "alten Brude." Derfelbe Baumeifter befheiligte fich bei ber Aufführung bes im befferen Style ber Renaiffance gehaltenen, beinabe gang tabellofen "japanifchen Balais" in Neuftabt, welches aus bem Befite bes Bauherrn Grafen Klemming fpater in benjenigen ber fonigl. Familie übergegangen ift und befonbere burch ben berrlichen Borbau bes Thorhaufes, fo wie burch fein fupfernes Dach, im Allgemeinen aber burch bie fchonfte Cbenmägigfeit fich auszeichnet. Die Geschmackeverirrung, die nur mit fehr wenigen Beispielen zu belegen ift, wurde im Laufe ber nachsten Jahrzehende überreichlich ansgeglichen burch folgende in etlem Style erbaute Rirchen : 1) bie Frauenfirche, welche als ein ziemlich treues Nachbild ber Betersfirche nach beren urfprunglichem Blane Georg Bahr \*) 1726-1745, 2) bie fatholifche Soffirche (Bl. 117), welche in einem außerft wirfungereichen Beschmade ber anmuthigsten und reinften, aber nicht einer schulmeisterlichen Renaiffance ber Italiener Gaetano Chiaveri \*\*) bis 1754 (ober 1756), 3) bie Rrengfirche, welche mit ihrem 305 guß hohen Thurme Erner und Eigenwillig nach Schmidt's verandertem Riffe (1764 bis

<sup>\*) 36</sup>m witerfuhr 1738 tas Diggefchick, burch einen Sturz vom inneren Gerufte fein Ente zu finden.

1792) erbaut hat. - Der erfte Konig von Preugen, Kurfurft Friedrich von Brautenburg, wollte feinen Bracht und Glang liebenten Zeitgenoffen nicht nachfteben, ein Etreben ter Ciferfucht, welches, falls Gelb genug vorhanden ift, an fich nicht eben als tabelhaft, sondern wohl gar als rubmlich erscheint, und welches Berlin ben großen Bewinn brachte, bag es fich in einen Gig ber Runfipflege, ja , in ten Gis einer Kunftichule vermandelte. Bor Allem galt es, ter Saupt- und Refiteugftatt, welcher ter Reig einer anmuthovollen Natur verfagt ift, bafur einen Erfan zu gewähren in erfreuliden architeftonischen Uns lagen. Da bas einmal gegebene Beispiel nicht ber Rachfolge ermangelte, murte zu folchen Zweden fortan eine Reihe fehr tuchtiger Baumeifter bafelbst verwendet, als Nehring, be Bobt, Echluter, von Rnobelsborf, Langhans u. a. Nachdem Rehring und te Bodt von 1685 an bas ftattliche Beug = haus erbaut hatten, jog ber Rurfurft ben Bilbhauer und Baumeifter Untreas Chluter aus Samburg (1662-1714), einen ber vorzüglichsten Runftler seiner Zeit, 1694 nach Berlin, we berselbe seit 1699 ben Uniban des furfurftl. Schloffes, an welchem ihm bie nach bem Luftgarten bin gefehrte Seite und bie Fronte am Schlofplage, fo wie bie Saulen- und Bogengange tes inneren Echlofhofes quaufchreis ben find, fobann noch bie Aufführung bes Gieghaufes und ber Freimaurerloge, Rovale York " gu leiten hatte, wobei er fo wenig, wie andere, von ben Tehlern feiner Zeit fich gang frei hielt. Dem berühmten Architeften Friedrich's bes Großen, Freiherrn von Anobelsterf, verbanfte Berlin bas 1843 burch Teuer gerftorte Operubaus, welches in feiner Pracht tes Ronige und tes Meiftere Sinneigung zum ebleren Gefchmade mohl funbaab; außerbem fant berfelbe einen bequemen Wirfungefreis in Botobant, ba Friedrich, so weit feine Mittel reichten, ein angenehmer Bauberr war. Die Domfirche in ihrer alteren Geftalt (1750), tas Universitätsgebante (ter ehemal. Palaft tes Pringen Seinrich) feit 1754, bie Ruppel ber St. Sebwigefirche\*) (1773) und tie Bibliothef fint Berfe ber Sollander Boumann, bie erfteren bes Batere Johann aus Amfterbam (1706-1776), bas lettere bes Cohnes Georg Friedrich aus Potsbam (1737 geboren). Gine ter befanuteften Bebaute in Berlin ift bas Brandenburger Thor, ein ten Propplacu gu Athen ahnelntes Werf tes Architeften R. G. Langhans aus Landschut in Schleffen (1732-1808). - Unter ten angesehenften Statten Deutschlande hatte bie erfte, bie Raiferftabt, bas gang besondere Blud, bei fehr reger Bauluft in ber bofen Beit unfered Wiffens ganglich bewahrt zu bleiben vor ber gefchmadlefen Entartung ber Renaiffance. Der größte Danf gebubrt in tiefer Sinficht vor Allem tem gefunten Berftante ter mit Franfreich am wenigsten befreundeten Raifer und ter öfterreichischen Großen, jedann aber auch zwei in ber That fehr hervorragenten Baumeistern tes Namens Fifder. Johann Bernhart Fifder, in ber Folge Ebler von Erlad (1650-1738), madte feine Studien in Rom noch gur Beit Bernini's, aber nicht allein nach neuen, fontern mehr nach alten Borbiltern. Gein erfter Ban, bas fur ten jungen Konig Joseph von Ungarn bestimmte Commerichloß Coonbrunn, offenbar mit Beruchigung von Berfailles aufgeführt nicht ohne Mängel, erwarb ihm ichon bas Umt bes ersten Sofbaumeistere. Geine nachherigen Denkmäler, von eben fo angemeffener Schonheit ter Anlage und Bellentung, wie von einbrudevoller Großartigfeit und Pracht zengend, find folgende: 1) bie Rirchen Et. Betri (feit 1702) und 2) St. Rarl Borremaus (vulgo: bie Rarlefirde) feit 1716, beite mehr eter weuiger nach tem Mufter ber Nömischen Beterefirde, lettere noch überties mit Beachtung ter Trajausfaule, 3) tie f. f.

<sup>\*)</sup> Merfwürdiger Weise entwarf ter Konig felbit tie Riffe zu tiefer 1747 begonnenen fathotischen Rirde.

Binterreitschule, 4) bie Reichstanglei, 5) bie f. f. Sofbibliothef, 6) bie Univerfitatofirche gu Galgburg, 7) ber Balaft bes Pringen Gugen (bas jegige Finangminifterium), 8) bie Balafte Bathnani und 9) Trautfon (letterer jest Leibgarbentaferne) u. f. m. Gein Cohn Jos. Emman. Fifcher von Erlach, fpater Freiherr und ein fehr reicher Mann (1680 bis nach 1740), ungemein vielseitig gebilbet und erfahren nach langeren Reifen in England und Italien, ben mit Defterreich burch die Politif am juniaften verbundenen Ländern, übernahm mit des Baters 2emtern beffen hinterlaffene Plane, Die er vollende ausführte; eine feiner eigenthumlichen Prachtwerke ift ber furftlich Schwarzenberg'iche Commerpalaft unfern ber Rarloftirche givifchen ben Wieben und bem Rennwege, in deffen Garten er durch Ginrichtung ber "Feuer-" (richtiger ber Dampf-) Maschine so grundliche Renntniffe in ber Sybraulif an ben Tag legte, baß feine Dienfte auch zu Rremnig und zu Schemnit in Anspruch gewommen wurden. Bahrend anderwarts bie Kunft fant, feierte Bien ihre Bluthegeit; furwahr, wie von der Sittenlofigfeit, fo auch von ber Geschmadlofigfeit hat taum ein Land in Europa mahrent jener traurigen Jahrzehende fich reiner und freier zu halten gewußt, als Defterreich. Auch bie aus ber fpateren Beit ftammenden Webaube, wie bas Therefianum und bas Josephinum, unter benen bas erftere ben machtigen Ginflug bes Leibargtes van Swieten bezeugt, fprechen burchaus nur fur ben erhabenen Sinn, für ben gediegenen Charafter, ber Maria Thereffa und Joseph II. auszeichnete. - Rach foldem Borgange mußte freilich auch Franfreich fich bagu verfteben, umgufebren von feinen Abwegen, was allmalig wohl von Statten ging. Merkwurdige Bauwerke, Die, obwohl bas eine ober bas andere ebleren Zweden, als bloger Unterhaltung, bienen follte, bem üblen Geichmade hulbigten, find St. Guls pice (f. Pl. 118), mit ber prachtvollen, bewundernswürdigen Façade\*) von Cervantori aus Floreng (1695-1766, feit 1724 in Baris), und bie Colonnabe auf ber Place be la Concorde in Baris, fo wie ber Opernfaal zu Berfailles (1753-1770) von Gabriel (1710-1782). Daß man fühlte, wie unverträglich folch ein ausgearteter Styl mit heiligen Intereffen mare, bewies vor 2llem tie Kirche St. Geneviève, ein von J. G. Coufflot (1713-1781) aufgeführtes Nachbild bes Pautheon. Gleichfalls zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts erbaut ift ber Dom bes Invalibenhotels zu Paris (außere Anficht Bl. 119, innere Anficht Bl. 120), beffen Baumeifter 3. H. Manfard war. Co kam die Antike wieder völlig zur Geltung, welche fich unter Napoleon I. ftets in Ansehen erhielt. Wieder eingeführt wurde die Bauweise der Alten, anger burch Soufflot, vorgüglich burch J. D. Antoine aus Paris (1773—1801), welchem nach mehreren kleineren Planen, worunter bas Bortal im Sofe ber Charite mit feiner borifchen Ordnung besonders bie Aufmerksamkeit ber Behörden erregte, die Erbanung des Sotel Des Monnaics in Paris übertragen wurde, bas, moglichst im autiken Style gehalten, ihn so berühmt machte, baß auch die Munge in Bern, so wie bas Sotel Bervicg in Madrid, nach seinem Entwurfe errichtet wurde.

Die Bilbhauerkunst fristete in bieser ganzen Zeit ihr Dasein hier und bort noch ohne jeglichen höheren Aufschwung durch eine Reihe berühmter Meister, unter benen auch nicht einer sich in den ersten Rang zu erheben vermochte. Epoche, oder vielmehr das größte Ausschen gemacht hat ohne Zweisel Lorenzo Bernini (1598—1680) aus Reapel, gebildet von seinem Bater Pietro und so erstaunlich frühreif, daß er schon als sunfzehnjähriger Jüngling mit seiner Gruppe: "Apollon und Daphne,"

<sup>\*)</sup> Quatremère de Quincy.

fo wie mit feiner "Dh'n macht ber heil. Therefa," Bewunderung erregte, nachtem er außer ber Antife vorzüglich Raphael und Michel Angelo studirt hatte. Go reißender Art blieben auch in ber Folge feine Fortichritte; und Niemand barf bennach in Frage ftellen, bag er ber genialften Unlagen fich erfreute. Allein im Bewußtsein berselben sprach er als Bilbhauer, feurig nach — Naturwahrheit strebent, nicht nur ber Untife, soudern auch ber natur selbst Sohn und verlor fich ganglich in leere Uffectation und Manierirtheit\*), wozu noch tommt, bag er, abgesehen von nabe an vierzig Baumerten bedeutenteren ober geringeren Umfanges, mit seinen Schöpfungen bie Welt befaet bat, aber auch ein Benie nimmer ohne Fleiß bestehen, noch Großes leiften fann. Allerdings hinterließ er bei feinem Tote ein Bermogen von 300,000 Ceubi; und bennoch rief feine Berehrerin, Die Konigin Chrifting, aus: "Wenn tiefer große Mann in meinen Dienften geftanben hatte, ich murbe mich ichamen, ihn nicht reicher gemacht gu haben!" erwähnen unter seinen 50 bis 60 Köpfen und Busten in Marmor bie tes Papstes Urban VIII. im Palazzo Barberini, die der Päpste Innocenz X. und Gregor XV. im Palazzo Pamsili zu Rom und tie ber Könige Rarl I. und Ludwig XIV. in Englant, ferner Chriftus unt Betrus in halb erhabener Marmorarbeit über bem Portale zu G. Betri, unter feinen gegen 30 Marmorstatuen Baul V. in ber Kirche Jesu, Constantin ju Rog in ber Porticus zu G. Betri, Apollon unt Daphne in der Billa Lodovifa, Urban VIII. auf bem Capitol, tas Grabmal Alexander's VII. unt tie Bahrheit im Palazzo Barberini zu Rom, ten Rolog Qubwig's XIV. in Franfreich und ben Erloger für die Königin Chriftina, unter feinen Metallftatuen Urban VIII. in Belletri und gu G. Betri, ten Tob an beffen Grabe und ein Brongeportrait bes Carbinale Richelieu in Baris. Unabhangig von Bernini arbeiteten noch tie beiben Franceschi Mocchi aus Montevarchi, vorzüglich auch ber überlebenbe (†1646) \*\*), ber bie "Berfunbigung Maria," welcher Ticoggi leiter Mangel an Anmuth unt Demuth vorzinwerfen hat, fur ben Dom gu Drvieto fchuf. Dagegen wetteiferte mit Bernini, ohne ihm nache guahmen, zufolge fehr grundlichen, treuen Studiums ber Autife unt ber Natur, gumal auch bes Nadten, nicht ohne Blud, wiewohl lange in außerer Noth Aleffantro Algarti aus Bologna (1602-1654), unter beffen bie Berniui'ichen zumeift übertreffenben Werten besonders merfmurtig fint Ct. Baulus unt ber ihn enthauptende Scharfrichter zu St. Pauli in Bologna, Die ichon mit tem Chriftusorten belohnte Metallftatue Innocen 3' X. auf tem Capitol, tie thronente Statue Leo's XI. an teffen Denfmale und bas hoch berühmte, viel bewunderte Basrelief: "Attila und Leo I." über tem Altare bes letteren in ber Capelle Colonna, wo indeß tas Uebergewicht in ber Darstellung leiter ichon bem malerifchen Momente zugefallen fein foll. In ter Beit feiner hochften Bluthe fah freilich Bernini feinen Anbang, feine Schule auf eine folche Weise machsen, bag fein Stolz baburch nur noch mehr fteigen mußte; jest herricht nur eine Stimme über tiefe ter Bergeffenheit überlieferten Manieriften, unter tenen allein Ercole Berrata aus Como hervorgehoben werten mag, welcher, nachtem er ter Studien halber erft in Genna, jotann in Reapel fich aufgehalten hatte, gulett auch fur fich fein anderes Beil vor Augen fab, ale gu Rom fich unter Bernini's Fahnen gu ftellen, nur bag er es babei auch mit Algardi nicht verbarb. Geiner Werfe ift in Rom, besonders zu S. Agnese in piazza Navona, eine sehr große Angahl verhanden. Am liebsten bedt tie Runftgeschichte nicht nur tie Tehler, fontern auch tie Personen ter Nachfolger Bernini's

<sup>\*)</sup> Shon Bindelmann bat ibm bas Urtheil gefproden, wiewebl noch febr rudnichtevoll.

<sup>\*\*)</sup> Bon tem fruh verftorbenen († 1623) rubren tie beiten Reiterfiantfaulen ter Bergoge Aleffantro unt Rasnuccio Farnefi gu Biacenza ber.

eben fo, wie bie berjenigen Michel Angelo's, mit bem weiten Mantel ber driftlichen Liebe, bis fie bie icone Aufgabe hat, die Wiederfehr der Rube und Nüchternheit anzuzeigen, wozu fcon ter Benetianer Antonio Corradini, welchem Reapel und Benedig manchen Schmud von seiner Sand zu banten baben . im Anfange bes 18. Jahrhunderte einigen Unlag bietet. Doch gab eben er ben Zon an zu einer neuen Manier mit einer gang verhullten Dame. In bem Labyrinthe italienischer Statuen aus ben folgenben Jahrzehenden begegnen wir nicht wenigen völlig in der Gewandung verstedten Figuren von heiligen und unbeiligen Berfonen, wie wenn bie Blaftifer mit biefen an bem verberbten Zeitgeifte hatten Rache Aus bem Rreife Diefer Geltjamfeiten erwähnen wir ben mit bem Grabtuche bebecten beil. Leichnam Chrifti zu G. Severo in Reapel von bem überaus fleißigen Reapolitaner Marco Camartino und unter ben vierzig Karnatiben im Caale bes faiferlichen Balaftes zu Mailand von Carlo Calani aus Barma († 1812) eine verhullte, von ber Ticoggi bemertt, bag fie burchaus nicht ju verachten fei. Calani ift übrigenst einer ber Erften, bei benen bas Studium ber Antike wieber gur vollen Geltung fam. In ber That fonnte ber Plaftif nicht eber eine neue iconere Butunft fich eröffnen, als bis die von Windelmann anempfohlene und durchgefette Rudtehr zu den Alten und Rach= ahmung ber Alten in Rom felbft wieber Beifall fand; bamit aber begann ihre fconfte und reichfte Bluthen- und Merntezeit. Boranleuchtet ber glanzende Rame Canova. - Den nieberlanbischen Bilbhauern bes 17. und 18. Jahrhunderte wird fast allgemein ber Borgug bereitwillig gugeftanten, was wohl aus bem Charafter ihres Bolfes fich erffart, ber zufolge eines gefunden Sinnes ftets eine hinneigung zur Naturwahrheit an den Tag gelegt hat. Dbenan unter benfelben als ber erfte ausgezeichnete Meifter fteht François be Dnesnon (il Fiammingo) aus Bruffel, welcher, geb. 1594, unter ber Auleitung feines Baters bafelbit in Elfenbein und feinem Marmor feine erften Werke fchuf, bis ber Ergherzog Statthalter Albrecht, in beffen Auftrage er einen Johannes ausführte, ihn, mit einem Jahrgelbe ausgestattet, 1619 nach Rom sendete, wo er mit einer lebensgroßen Gruppe: "Benus und Umor, " und zwar in einer seltenen, ungemein lieblichen Wechselbeziehung, fich zu einpfehlen hoffte. Nach bem Tobe bes Ergherzoge mußte er gu ben Elfenbeinarbeiten gurudfehren , unter welchen balb ein Eru= cifir ben Papft Urban fur ihn gewann. Comit war ihm ber hochfte Triumph geworben, ben in Rom ein Runftler gewärtigen fann. Unter feinen Werfen werben am hochsten geschätt G. Gufanna in S. Maria di Loreto und S. Undreas in ber Petersfirche, wiewohl er felbft feine Rraft am ftartften fühlte in ber Darftellung von Rindern , Amor , Bacchus, Satyrn u. bergt. Mit feinem fehr vertrauten Freunde Nicolas Bouffin zugleich nach Baris berufen, ftarb er auf der Reise in Livorno am 12. Juli 1643. Ihn übertraf noch fein Schuler, Arthur Quellinus, Mitglied einer fehr berühmten Antwerpner Runftlerfamilie, welchem ichon in feiner Jugend ber Ruf aus Umfterbam nach Rom fam, mit ben Werfen feiner Sande bas neue Stadthaus gu fchmuden , beffen Werth und Bebeutung fur bie Runft er mahrend weniger Jahre mit feinen Schulern in ber That unendlich erhobt bat, jumal burch bie auf die Größe jenes Sandelsplages bezüglichen Reliefs ber Giebel, wie er benn den Nationalcharafter ber Sollander vorzüglich gut zu treffen wußte. Ungeachtet alles deffen gelang es dem Beifte Bernini's, feiner Manier auch bort Eingang ju verschaffen. - Dagegen fam Deutschland mahrend und nach so trubfeligen, ganglich erichopfenden Kriegen, wie es zu führen hatte, nicht wieder bermagen zu Rraften, bag fich bei uns hatte eine plaftische Runftschule bilben fonnen. In merkwürdiger Bereinsamung ragt boch hervor ale Bilbhauer ber Baumeifter Unbreas Schluter in Berlin, in beffen eigenthumlicher Weftaltungs-

weise man zwar bie verschiedenartigften Ginfluffe ber Beit zu verspuren meint, aber boch eine bedeutende Benialität nicht verkennen mag. Bas aber Augler vor Allem bei ihm herverhebt, bas ift "ein tiefes Lebensgefühl, ein ftolger, fraftiger Atel und ein febr gludlicher Ginn fur raumliches Berhaltnig und raumliche Wirfung." Berlin und Bototam ruhmen fich bes Befines ter vorzuglichften Fruchte feiner Thatia-Um berühmteften barunter ift bie im Mobell ichen 1692 ausgeführte, von 3ob. Jacobi gegoffene. 1700 erft aufgestellte, am Biebeftal mit vier Eflaven und Baereliefe vergierte Reiterbilbfaule bee großen Rurfurften auf ber langen Brude in Berlin, um beren willen Ticoggi ben Meifter einen Michelangioledco neunt. Der zweite Blag gebührt ten Larven fterbender Krieger am Zeughause in beffen Sofe gu Berlin. Außerbem find bas bortige Schloß und Die Bilbergalerie reich ausgeschmudt mit Bildwerfen, Reliefs ober Stuccaturen, aus Schluter's Werfftatte. Conft find bochftens noch bie Grabbenkmäler bes Bijchofs Philipp Balentin von Rined im Dome zu Bamberg und bes Grafen Behann Philipp von Schonborn, Rurfursten von Maing, in ber Rirche zu Geisenheim ale neunenswerthe Werfe tes 17. Jahrhunderts, jeues vom Fordbeimer Meifter Cebald Ropp, tiefes vom Eiroler Bob. Matthias Ranchmuller, ju bezeichnen. - Doch in England ftant es mit folden Angelegenheiten nicht beffer. Geit Beiurich VII. waren es zumeift Italiener, niederlanter und Frangofen, welche, tem mantelbaren Beitgeifte fnechtisch treu, balb bier, balb bort ein Deufmal gu fegen hatten, ohne bamit bleibenten Ruhm gu arnten. Bilbfaulen aus jenen Jahrhunderten fieht man bort zwar viele, zumal im Sofe ber Londoner Borfe aus Karl's II. Zeit; wenn wir aber hier tie Namen ter Verferfiger, tes Sollanters Gibbons unt bes holfteiners Cibber, in Erwähnung bringen, thun wir ihnen eine fehr große Ehre an, ju ber bie fommenben Wefchlechter in ihrer iftlavischen Unterwürfigfeit gegenüber bem Zeitgeifte noch viel weniger einen Aufpruch aufzuweisen haben. - Geben wir uns nun aber in Franfreich felbit um, fo bemerten wir freilich bedeutentere Ericheinungen. Wenn ber fraugofifche Bof Frang. te Quesnon als Sofbilthauer zu verwenden gedachte, follte schon damit wohl faum eine Erflarung gegeben fein, bag es in bem Baterlande an frifden Kraften fehlte; vielmehr bildeten teren im Laufe tes Jahrhunderts fich giemlich viele aus, beren Richtung ftets auf ben Wegen ber Baufunft fich entwickelte und barauf beharrte, jo bag es auch in ben plaftischen Werfen gemeiniglich auf Die Schauftellung einer mehr eingebildeten, als mahren Größe von außerordentlicher Art abgesehen mar. Indef erbte fich toch in ten jungen Knuflern ber ichen heimisch gewordene Beift bes 16. Jahrhunderts fort, mit tem nur allmälig, aber boch sehr mohl erfennbar bie Manier Bernini's fich verband. Um weuigsten fügfam gegenüber ben machtigen Ginfluffen erwies fich ber schon in ber Beit Maria's von Medici, wie Ticoggi fich ausbrudt, blubente, aber toch in feiner Seimath lange verdunfelte Bierre Buget (1622-1694), welcher fruber in Floreng und in Rom ten Stubien oblag, fotann in Genua fur Rirchen Beschäftigung fant; bie größte Berühmibeit erlangte erft ein auf ben Effect berechnetes Werf, fein "Milon von Kroton mit bem Lowen," jest im Parifer Mufeum. Die weitere Gefchichte ter frangofischen Plaftif liefert und ein Bilt, bas und mit Trauer erfüllt, weil wir ber Ueberzeugung find, bag feine gefnechtete Simft gebeihen fann, mag fur fie auch noch fo viel geopfert werden; leiter hat ter lange nadwirfente, blind muthente Bolfshag und nicht viel mehr von ben Werfen ber Meifter übrig gelaffen, als was wir aus bem Alterthume erbalten haben. Die Naferei hat findifch fich geracht an Steinen und fehr Bieles zerftort, oter ganglich vernichtet; alles ties rufen bie Rlagen ber wieder erwachten Besonnenheit nicht ind Dasein gurud. Wir baben es nur noch mit Einzelnheiten, oter mit Trummern gu thun. Roch am vollstäntigften ift wohl tie Sinterlagenichaft ter

Gebrüter Ungnier aus Gu in ber Normanbie, François' (1604-1669) und Michel's (1612-1686), welche, Sohne eines Tifchlers und Schuler Buillain's, nach ihrer Rudfehr aus Rom (bie Reise nach Italien war icon eine Cache ber Gewohnheit), ber erftere bereits unter Ludwig XIII., ber andere feit 1651 nach und nach mit Aufträgen gleichsam überschüttet wurden; benn bie Denkmalsucht kannte eben bamals feine Schranken mehr. Unter ben gablreichen Werken von Frang, bie baraus fich ergaben, mogen Die Statue bes Bergogs von Rohau. Chabot, Die Ausschmuftung bes Grabmals ber Familie be Thou und bas Maufoleum bes jungen Bergogs von Montmorenen, woraus wir über bie leibige politifche Richtung hinreichend aufgeklart werben, als Belege genugen; Michel flieg ungeachtet bes Mafels bemagogifcher Umtriebe von Stufe zu Stufe, ja, bis zum afabemischen Rectorate empor, nachbem er Lubwig XIII. foloffal in Bronze zu Narbonne aufgestellt und fleißig für ben Lonvre, fo wie fur Bal be Grace gegrbeitet hatte. Gine feiner letten Werfe mar bas Marmorerucifix fur bie Corbonne. Unter folder Gunft der Verhaltniffe mochten die Runfte wohl fehr hoch fich aufschwingen und glauzende Talente erzeugen, hatte es ihnen nur nicht an burchaus aller außeren Freiheit gefehlt. In ber Reihe ber Bilbhauer fiel als erftes Opfer einer rudfichtelosen Allgewalt ber berühmte, gefeierte François Girarbon aus Tropes (1630-1715), welchem bas Glud ftets hold blieb, weil er bem allmächtigen Maler Lebrun in jeder Beziehung gang unbedingt fich unterwarf, von ihm Anfgaben und Entwurfe, wie Befehle, annahm und geduldig gur Ausführung brachte, um - einft als Director ber plaftischen Arbeiten Andere ju tyrannifiren, wie er tyrannifirt worben war, fo bag er feit Lebkun's Tobe ein Bierteljahrhundert hindurch Beit genug hatte, wegen der überstandenen Leiden sich zu rachen an - Unschuldigen. Was also auch Schones aus früherer Zeit seinen Namen tragen mag, Niemand kann es mit Zuversicht ihm Richt einmal bas weltberühmte Brachtbenkmal bes Carbinals Richelien (1660-1680) fann im vollen Sinne als bas Werk feines Geiftes, fonbern nur als bas feines Meißels betrachtet werben; die Corbonne pries baffelbe aber ftete als eine Bierde ihrer Rirche. Berfailles, fo wie bie beiben Trianons, fchmuden seine wichtigften Arbeiten nach Lebrun'ichen Entwursen, nament≥ lich "ber Raub Perfephone's" und "ber von den Thetisnymphen bediente Apollon;" Ludwig XIV. zu Roß in Bronze auf dem Bendome-Plate ift nicht mehr vorhanden. Ganz Achnliches gilt von dem noch talentvolleren Untoine Confevor aus Lyon (1640-1720), beffen Glud in Folge ber Schonheit einer Statue ber heil. Jungfrau schon in seinem 16. Jahre vom Carbinale gurften ju gurftenberg begrundet und im 21. von den Ständen der Bretagne durch das Begehren einer Reiterbildfäule bes Konige gesichert wurde. Borzüglich verstand er die Rosse meisterhaft auszuführen, mahrend bagegen bie Reiter ihm weniger gut gelangen. Daß ein fo bewährter Meifter bas Grabbenfmal bes Mini= ftere Colbert zu St. Euftache in Baris nur nach Zeichnungen von Lebrun gearbeitet babe, erscheint uns beinahe als unglandlich; und boch ift bies keine Frage. Auch biefem selbst hat er (nach 1690) ju St. Ricolas du Chardonnet in Baris sein Denkmal mit ber Bufte gesett. Die Garten ber Zuilerien, fo wie Verfailles und Marly, schmudte er mit allegorischen und mythologischen Darftellungen, bie lange bewundert wurden. 3m 18. Jahrhunderte verdiente ungeachtet arger Manierirtheit noch vieles Lob Come Boudyardon aus Chanmont (1698-1762), feit 1733 Mitglied ber Afademic. Gein "fich aus der Reule des hercutes einen Bogen fcnigender Amor," fo wie bie Fontaine des Grenelles, zeugt gewiß weniger für bie Erfindungsgabe, als für bie Sicherheit und Feftigfeit feiner gartfuhlenden Sand; die Reiterbildfaule Ludwig's XV., Die ehetem im Garten ber

Tuilerien stand, war bas Werk einer zwölfjährigen muhsamen Arbeit, bas Roß ein Ergebniß unsäglicher Anstrengungen. Den Sohepunkt ber Kuhnheit einer glühenten Phantasie erklimmte erst Zean Bap; tiste Pigalle (1714—1785), wie zu St. Thomas in Straßburg bas von Ludwig XV. bestellte Grabbenkmal bes Marschalls Moris von Sachsen (1765—1777) am besten barthun soll. Im Angesichte solch eines die Grenzen nicht nur alles guten Geschmackes, sondern auch sogar biesenigen ber gesunden Bernunft weit hinter sich lassenden Werkes mußte man sich allerdings nach einem Erlöser sehnen, wie er bereits der Welt gegeben war im jungen Antonio Canova.

Inzwischen ging hie und ba bas kleine kunstlerische Gewerbe, welches nicht selten mahrhast bewundernswurdige Werke, balb nur einzelne, bald auch vervielfacht, zu Wege brachte, treulich mit ber Plastif Hand in Hand. Alls beinahe neue Arbeiten traten im siebzehnten Jahrhunterte bie zierlichen Schöpfungen aus Elfenbein hervor, unter welchen Erueisire mit anatomisch genauen Darstellungen bes Gefreuzigten und Gepeinigten in erster Reihe standen: unter ben Meistern tieses Faches nennen wir außer François be Duesnoy nur Copè Fiammingo († 1610), Leonhard Kern († 1663), Gerhard van Opstal († 1668) und noch Balthasar Permoser († 1732). Andere Stoffe, die in selcher Weise, manchmal anch musswisch, verwendet wurden, waren Bernstein, Holz und Gisen. Daneben stand der Bernst ber Med ailleurs bereits im vollen Flor; und entlich erwarben sich zwei Deutsche, Lorenz Natter († 1732) und Joseph Pichler († 1790), die von den Alten saum noch viel lernen konnten, auch als Steinschneider einen weit verbreiteten Ruhm.

Die bei weitem angenehmfte Befriedigung gewährt in ten wechselvollen Zeitläuften tes fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderto ber Entwidelungogang ber Malerei, welche in mehr, ale einem Lande zwar wohl nicht eben bie allerhochste Stufe unbebingter Muftergiltigfeit, wie zu Anfange bes fechzehnten Jahrhunderts in Italien, wieder erftieg, aber boch einen unübersehbaren Reichthum ber verschiebenartigften, erfreulichften und anziehendsten Werte hervorbrachte, unt welche außer Frankreich nirgente in ben Gegenden folder Bluthe ihre Gelbftftanbigfeit, ihre Unabhangigfeit außeren Ginfluffen bermaßen aufopferte, bag baburch bas reine Wohlgefallen beeintrachtigt murte. Unter ben brei bilbenten Rünften fommen und tie Architeftur unt bie Plaftit vor ale tiefenigen ber Deffentlichfeit, unt gwar jene in ausgebehnterem, biefe in beschränkterem Sinne, bagegen bie Malerei als bie ber reineren Perfonlichfeit, ber intividuellen Freiheit, bes Bergens unt Gemuthes, Die mit ihren Werten fich möglichft ju beidranfen fucht, am liebsten fie allenfalls noch fur bie Familie berechnet; nur wo bie Bewalt in ihrer Unerbitte lichfeit bis in bie innerften Rreise bed Lebens eindringt, ober bie Willensfreiheit bes Gingelnen mit Laune und Willfur felbft betroht, wird ter Pinfel in feiner Thatigfeit gehemmt, fo wie unter terartigen Umftanben auch bie Brit, welcher unter ten bilbenten Runften bie Malerei am vermantieften ift, boditens noch mit Seufzern fich bervorwagt, wenn fie nicht ganglich verstummt. Da nun aber bie fremten, jumal bie von Frankreich ausgehenden Ginfluffe in ihrer anmaßenden Auftringlichkeit und Rucknichtslofigkeit nur hier und ba bis tief unter bie Oberflache ter großen Gesellichaft fich ten Weg zu bahnen vermochten, turfte fich wohl erflaren, bag bie Lorif ter biltenben Runfte, bag bie Runft bes Bergens unt ber Familie, bag bie Malerei, welche vor Allem mit ber Sprache ber Befuhle, mit ben leifesten Tonen ber Seele gu und rebet, in ben einzelnen gantern mehr, ale bie beiten Schwestern, in ihrem besonderen Wesen, in ihrer Gigenthumlidfeit fich zu erhalten im Ctante war. Den beiterften Anblid gewährt, wenn wir fie und im Beifte vergegempärtigen fonnen, Die wohlgeorducte Sammlung aller ber Bemalte, welche, burchaus nicht wie in

Treibhäusern, sondern mit der vollkommensten Freiheit versonlichen Dichtens und Trachtens in ben Rie : berlanden, und zwar in ben fatholischen nicht minder als in ben protestantischen, erzeugt wurden, mo, wenn wir in bem Bereiche ber Runft bas Erscheinen, bas Auftreten ber Staatsmacht gewahren, immer nur Segen in ihrem Gefolge fich bemerten lagt, Diefelbe immer nur gleichsam als eine forbernbe, mohlthnente, helfende und befruchtende Sand eingreift. Störungen, welche von dem fiebzige bis achtzigjah= rigen Rriege, ben noch nach 1600 Spanien ale einen ewigen anzusehen entschloffen war, auf bem Bebiete ber Kunfte veraulagt wurden, waren ftets lediglich jufälliger Art, ba bas behagliche Leben als bie erfte au fere Bedingung aller Runftbluthe nicht unterbrochen, noch erschüttert, Die Begeifterung aber ale beren nothwendige innere Bedingung im Allgemeinen burch ten unablaffig genährten Rriegemuth nur frifc Beilen wir nun zunächst bei ben fatholischen Nieberlanden, wo eine Schule, Die an Bulle ber wirffamen Rrafte, fo wie an Borgualichkeit ibrer Schovfungen, fast jeder anderen fich an Die Seite ftellen tann, eben bamale gur entichiebenen Ausbilbung gelangte, fo burfen wir nicht verfennen, welch eble Charaftere, welch aufrichtige Runftfreunde eben bamals an ber Spige bes Staates ftanben : Erzherzog Albrecht und feine Gemahlin Clara Engenia Glifabeth, fo wie nach ihnen ber Cardinal-Infant Ferdinand und der Erzherzog Leopold Wilhelm, Perfonlichkeiten, welche blos auf einem für die Wiffenfchaft unter allen Boraussegungen völlig ungiltigen und unftatthaften Standpunkte anzugreifen, ober gu verbachtigen find, waren unendlich weit davon entfernt, burch ein aufgeblafenes, plumpes, bumpfes Drauen und Ginfduchtern bie Runft in ihrer Entwidelung zu hindern\*), sondern vielmehr jederzeit geneigt, derfelben allen möglichen Borschub zu leiften, und zwar auf bie liebenswurdigste Beife. Rur unter folchen außerlich gegebenen Berhaltniffen ichwindet jedes Rathfel, jedes Geheimniß, ja, felbst jetes Staunen, wenn bie brabanter Schule, bie man wohl auch bie flamifche ober bie Untwerpner nennt, und in die weiten Raume, in die überreiche Galerie ihrer fammtlichen Berfe einführt. Belch eine glanzende Erscheinung, welch eine hervorragende Individualität ift schon der erste große Meister, welchem die Schule, wenigstens in ten Aufangen ihrer Bluthenzeit, wohl auch ihre Bezeichnung entlehnte, nicht als ob vor ihm Riemand etwas Bedeutendes bort geleiftet hatte, fondern weil feit der Auflösung der van Cyd's ichen Schule er berjenige Runftler mar, ber, wie ein leuchtenbes Beftirn vom erften Range, Die Augen aller Belt auf fich dog! Bielmehr ichon im Jahre 1420 gab es in Antwerpen eine unter bem Schute bes heil. Lufas stehende Malergilbe, vor welcher eben damals Jan van End mit einem in Delfarben gemalten Chriftustopfe auftrat \*\*). Diefer Berbrüberung von Künftlern, welche, mahrscheinlich schon längere Zeit bestehend, außer ben Malern noch 23 Klaffen gahlte, verlieh im Jahre 1442 ber Stabtrath unter dem Burgermeifter Jan van der Bruggen mit Beschränfung der Mitgliederangahl ihre Statuten. Rurg, bis zu jenem Zeitpunfte läßt bie Befchichte ber jest noch blubenben Atabemie St. Luca, bie im Mittelalter befonders bei ber Unwesenheit fürstlicher Perfonen ans helle Tageslicht hervortrat, fich mit zuverlässiger Sicherheit verfolgen, fo bag wir barans auf eine feitbem nie unterbrochene mehr ober weniger fleißige Kunftlerthätigfeit Untwerpens ichließen burfen. Unter ben bortigen Malern nun erlange ten ber Canbichafter Tobias Berhaegt (1566 - 1631) und ber Hiftorienmaler Abam von Roort (1557 bis 1641), beide aus Antwerpen, so wie ber italienisch gebildete Detavius van Been (Ottovenius) ans

<sup>\*)</sup> Manche Kunftler vermieten Bruffel nur, weil fie voranssahen, vom hofe, wo fie ter ftrengen Ctiquette fich fügen mußten, eingeladen zu werden.

<sup>\*\*)</sup> Alles dies zumeift nach den Forschungen von Alfred Dichiele (1854).

Lenden (1556-1634), unter benen ber lettere ichon bie ausgezeichnetsten Beweise von Suld Seitens Allbrecht's und Ifabella's empfing, noch größeren Ruhm, als burch ihre Werke, - burch bie Unterweis fung eines Schülers, welcher Brabants hochfte Runftbluthe, fein "goldenes Beitalter" vermittelte, uäulich bes großen Meifter & Ruben &. Geit bem Jahre 1350 minteftens (weiter gurud lagt urfuntlich fich Richts barthun) lebten beffen Borfahren zu Untwerven als Rramer, ober Gerber u. bal., bis entlich Jan Rubens fich in ben Stand gesett fab, ben Doctorbut beiter Rechte gu erwerben, und gwar am collegium sapientiae zu Rom, von wo heimfehrent er binnen Aurzem Marie Popeling heirathete, worauf er ichon am 7. Mai 1562 jum Schöffen beforbert murbe. 1568 fam er ben ihm brobenten Gefahren burch freiwillige Berbannung juvor; er fluchtete fich mit feiner Familie nach Roln. Go geschah es benu, bag in Deutschland, und zwar zu Giegen, wo feit vier Jahren bieselbe lebte, Die eble Marie, eine Frau von ichoner Groginuth und feltenem Seelenatel, am 29. Juni 1577 ihr fechftes Rind gebar, welchem bie Namen der beiden Seiligen bes Tages, Peter Paul, gegeben murben. Unf folde Weife begründet fich bas Recht, welches unfere Nation auf ben großen B. B. Nubens geltent machen fann. Geit bem Jahre 1578 wohnte Dr. Johann Rubens wieber in Roln, und zwar in bem Saufe auf ber Sternengaffe, in welchem am 3. Juli 1642 Maria von Mebiei bas Ente ihres irbifchen Dafeins herannahen fab; Bebermann in Roln fennt bas Gebaube, bem eine gang unverbiente Wichtigfeit beigelegt wirb\*). Mit seinem fruheren Bonuer Wilhelm von Dranien burch eigene Schuld langft zerfallen, fuchte ber Doctor nun alsbald bie Ausfühnung mit bem Konige Philipp II. auf Wegen, mo fie ihm nicht wohl verfagt werben fonnte. Doch hatte er bie triftigsten Grunde, Roln noch nicht zu verlaffen, wo er, im Marg 1587 aus biefem Leben abgerufen , ju Ct. Petri bestattet ift. Marie Rubens, eine Gatin und Mutter , wie es beren in ber That nur wenige giebt, fette ihrem Manne noch ein lobpreisentes Denkmal, faumte bann aber nicht lange mehr, aus einem zwanzigiahrigen Eril gurudgufehren in ihre Baterfiatt (1588), wo balt ber Malerberuf im Gemuthe ihred Cohned Peter Paul fich als eine fo brangente Mahnung zu erkenn n gab, baß fie bereitwillig ihn gewähren ließ. Schon 1598 bewerfftelligte Ottovenius tie Aufnahme beffelben in bie Körperschaft St. Luca und verschaffte ihm 1600 bie Gunft und Sult tes erzherzoglichen Ches paares, welche ber junge Mann burch feine Talente und feine Gemandtheit fich mohl zu erwerben mußte; baburch waren ihm bie ichonften Aussichten eröffnet. Bereits feit bem Frublinge tiefes Jahres lebte er bemaufolge ber Runft in Benedig, wo er tie "großen Coloriften" Bellini, Tigiano, Giorgione und Paul Beronefe grundlich ftubirte, aber, wie burch Bufall, burch eine munterbare Bugung ichen nach furger Beit an ten hof bes herzoge Bincentins Bongaga von Mantua gezogen wurde, welcher ihm nicht nur Belegenheit gab, Giulio Romano in feinen berühmten Fredfen mit beliebiger Muße tennen zu lernen, sondern ihn auch feiner Freundschaft würdigte, die nach und nach jo fehr fich befestigte, daß er ihn nach wenigen Jahren mit einer Botschaft an König Philipp III. von Spanien betraute. Nach Erledigung tiefes Beschäftes vollführte Rubens fogleich ten Plan, Die Statte Mittel- und Oberitaliens, welche vor allen burch tie Runftpflege glangten , zu bereifen , bis ter Tot feiner Mutter , oter vielmehr ichon tie ihrem Leben brobente Gefahr, ihn in die Seimath gurudrief, wo er im Januar 1609 eintraf und wohin fein ftrablenber Ruhm ihm vorausgeeilt mar. Doch bald erwachte bort wieder die Sehnsucht nach Italien; ce gelang nur ben Bitten, nur bem gutigen und einnehmenten Bezeigen Albrecht's unt Siabella's, ibn gu feffeln, fo

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber Familie Aubens, Die in mannlicher Linie erloschen ift, war früher ganglich verbunfelt.

baß von jenem Jahre seine funftlerische Wirffamkeit in Antwerpen, bamit aber auch ber hohe Aufschwung, eine ungeahnte Bluthe ber bortigen Kunftichule anhob, freilich fortan ein Zeitraum, mabrent beffen bie genicherte und ausgezeichnete Stellung ber Runft mit all ihrem Glanze und Ruhme auf ihre Träger und Pfleger fich übertrug. Rubend ift ber erfte unter ben Runftlern bes Norbens, beffen Rame neben benen ber größten Manner seines Baterlaubes und Bolkes geseiert wurde, was er vorzugsweise bem Ebelfinne bes-Erzherzogs zu baufen hatte; allerbings gewann er nach und nach auch einen solchen Reichthum, baß fein Auftreten wohl bem eines Grafen gleichen mochte, wie benn fein Schloß Steen zwischen Mecheln und Bilvorde nebft feinem Balafte in ber Stadt fur ben boberen gefellschaftlichen Rang fehr mohl eingerichtet war\*). Dies ift eine Seite seines außeren Lebens, welche man nicht zu übersehen hat. Rach alle bem fonnte es feine Berwunderung mehr erregen, bag ber berühmte, gepriefene Meister 1620 von ber frangofifchen Konigin-Wittwe Maria ben Unftrag erhielt, ben Palaft Luxembourg, besondere bie große Galerie beffelben, mit Gemalben auszuschmuden und zu biesem Zwede bie Raumlichkeit in Augenschein zu nehmen. Er arbeitete beren neunzehn Studf, Die beiden größten in Franfreich felbst, hatte aber nach Bollendung aller feine Noth, außer den unendlichen Beweisen von bezaubernder Höflichkeit, Die Maria reichlich fpendete, auch die Bezahlung bes feftgesetten Sonorars zu erlangen. Godann murbe ihm 1625 von ben Jesuiten in Untwerpen bie Aufgabe gestellt, ihre Rirche, beren Façade schon nach seinem Entwurfe gebaut war, mit Dedengemalben auszustatten; leiber find biefe Berte, welche er in gewohnter Weise mit ber leichteften Sand ausführte, meistentheils burch einen Brand am 18. Juli 1718 ju Grunde gegangen. Rach dem Tode feiner erften Gemahlin († Juli 1626) unternahm er ju feiner Berstreuung eine Aunftreise burch Holland, wo er bie perfonliche Befanntschaft mit ben berühmtesten Malern Die Erzherzogin Ifabella, welche feit Albrecht's Tobe die Regierung fo selbftständig führte, wie ihr foniglicher Reffe gestattete, bewahrte ihm treu ihre Gewogenheit; ja, sie weihte ihn allein ein in manche politische Geheimniffe und verwendete ihn in biplomatischen Angelegenheiten, um beren willen er im Serbste und Winter 1628/29 jum zweiten Male am Sofe von Mabrid fich aufhielt, wo er ebenfalls mit Ehren und Auszeichnungen überhäuft murbe. Im April 1629 verließ er Spanien, worauf er gemäß bem Entwidelungsgauge ber geheimen Berhaltniffe Seitens Ifabella's nach einer faum viertägigen Raft von Antwerpen über Dunfirchen nach Condon abgeordnet ward, um bort mit König Karl I. Die Sache an bas Biel zu führen. Das Ergebnig biefer Bemuhungen eines Malers war ber Friede vom 17. December 1629 und — die Erhebung bes gewandten Bermittlers zum Ritter vom goldnen Sporn \*\*) (24. Februar 1630), womit noch reiche Geschenke von beiden Monarchen verbunden wurden; eine nochmalige Sendung nach Mabrid zum Behuf ber Berichterstattung an ben Ronig war bas Ente biefes gang frembartigen Beichaftes. Es mahrte nicht lange, als Ifabella in ihrer unbefangenen Bergenegute ben weltberühmten Runftler ichon wieder mit einem ähnlichen Auftrage beehrte, der benfelben gegen den Anfang bes Jahres 1633 nach Holland führen follte; bei dieser Gelegenheit ärntete er einmal von einem Manne, der Alles nur burch Glud war, die bitterften Verbrieglichfeiten, Die tiefften Kränfungen, welche gemäß feinem Portrait von feinem größten Schuler ihn urploglich im Aeußeren, wie wohl auch im Juneren, gang und gar umwandelten. Bald traf ihn ein neuer harter Schlag; am 1. December beffelben Jahres rif ein vor-

<sup>\*)</sup> Fremte Runftler, die er immer mit offnen Armen aufnahm, fühlten fich oftere beengt durch die peinlich ftrenge, vornehme Ordnung, die bei ihm herrschte.

<sup>\*\*)</sup> So nach Michiels,

geitiger Tod bie Ergbergogin, eine ber beften, ebelften, vollfommenften Frauen ihrer Beit, aus ihrem Birfungefreise hinweg; Rubens war unn, aber nur noch für wenige Jahre, ber Runft wiedergegeben, welcher er, abgesehen von jenen ablentenben Berftrennigen , fast unausgesett fich witmete mit einem Bleife, ber nie, fo lange ed Menichen und Runftler gab, feines Gleichen gehabt hatte. Unch Elisabeth's Nachfolger, ber Carbinal-Jufant, ber große Rriegemeifter, bewies bem großen Maler gaus abuliche Befinnungen, wie Beboch beffen Lebenofraft mar feit jenem bebanerlichen Creigniffe im innerften Marte verlett; er fiechte fort und fort an ber Bicht, bis biefelbe am 30. Mai 1640 feiner fegenereichen Thanigfeit und Laufbahn ein Biel fette. Fragen wir nun nach ben Borgugen biefes feit unehr als zwei Jahrhunderten gepriefenen Malers, fo find biefe allerbings fehr mannigfaltig. Dbenan fieht eine wierhorte Fruchtbarfeit; er hat nicht weniger als 1300 Gemälte von feiner Sant hinterlaffen, unter benen manche 100 Quatratfuß und mehr an Flache einnehmen, was felbst, wenn wir wiffen, bag er, gumal in fraterer Zeit, nur ben Gutwurf ju geben, bie Ausführung ten Schulern zu überlaffen und wieber bie lette Sant angulegen pflegte, immerbin unfere größte Bewunderung erregen muß. Cotann mar er ein Mann von ter grundlichften, tiefften und vielfeitigften gelehrten Bilbung, wonach jete beliebige Aufgabe, gleichfam auf ben ersten Blid, ibm gelanfig fein mußte, und woburch feine ungemein lebhafte, feurige, fuhne Phantafie ftete noch im Zaume gehalten murbe, felbit wenn fie bie Brengen ber Bebankenordnung überspringen wollte. Außerdem hatten feine vielfältigen Erlebniffe und Erfahrungen ihn heimisch gemacht in allen Kreisen ber Befellschaft bis zu ben allerhöchsten empor, fo bag auch sein Benre, jo weit ber Charafter eines folden bei ihm zur Geltung fam, nie bie Treue und Auschaussichkeit ter Natur verlengnete \*). Und endlich war ber Etyl fast aller italieuischen Schulen mit tem gefammten Reize von teren guten Seiten im Colorit, wie im Hellbunkel, ihm gang eigen geworben, fo bag er auch bie glübenbsten Farben nicht nur mit ber felieuften Rraft und Brijde, fontern auch mit wunderbarer Feinheit und Bartheit tee Gefühles zu behanteln wußte. Aber zu tabeln ift nicht felten ein unter Anderem auch in ber Galerie Lurembourg bewährter Sang jum Allegorifiren, wogu er, allerdinge mit nuvergleichlichem Geprit und Sumor, gemeis niglich mythologische Fabeln verwendet hat, ferner eine gewife Maffenhaftigfeit unt Derbheit feiner Figuren, gumal seiner weiblichen, ans ber man wohl gar auf Mangel an gntem Geschmack eines Mannes zweier ungemein ich onen Franen gu ichliegen fich fur berechtigt bielt, aus ber man aber nur auf eine ohne Zweifel ruhmliche Treue gegen feine Nationalität gu ichließen berechtigt ift. Rubens ift ein niederlandischer Germane geblieben im vollen Sinue bes Wortes, wie in Italien, fo nadher bis an fein Ente. Geine Werke, Die in und außer feinem Baterlande ichon in Rirchen oft genng vorkommen, außerdem in Galerien bier und ba buteudweise fich finden, gehoren meistens ber im gang großen Style gehaltenen Siftorien malerei an, unt gwar jowohl ter biblifden und anterweitigen heiligen, als auch ter profauen, befonters ter unthologischen, woran eine große Meuge von Bilbuiffen und vielen hiftorischen Portraits fich reiht; mit geringerem Glude ging ibm bie Landichaft an und fur fich von Statten, mit befferem Erfolge bas bloge Genre, Die Beraufchaulichung von Borgangen ans tem Leben verschiedener Gesellichaftefreise. Rubene, ber vertrante Freunt bee ebenfalle nicht unglide

<sup>\*)</sup> Der "Liebe Sgarten," ein Prachtgemalte ber feinsten und garteften Art, zeigt ten Veifier im Kreise der Seinen fo, baß wir in tiesen Tagen ter Bernuchterung faum unseren Augen trauen : betenken wir aber, wie er vom wachern Abet Spasniens, ten herzog von Braganza nicht ausgenommen, behantelt werten ist, so werten wir alebalt gebeilt von unserer in ber Gegenwart besangenen Blodigfeit.

lichen Breughel, fo wie anderer braven Maler, war eins von benjenigen Benies, welchen die glanzenbften Talente nebft ber erfreulichsten Gunft ber Berhaltniffe Alles, was bas Berg nur wunschen mochte, in reichfter Fulle verschafften, auch eine weit verbreitete nachhaltige Liebe und Berehrung, wiewohl baneben ein fleines Leiden, gegenüber welchem er Die Kunft ber Lebensweisheit hatte gur Geltung bringen follen, welche und lehren muß, ber Narrheit ihr Recht über unfere Gefinndheit ftreitig gu machen. Er hinterließ, wie Raphael, eine große, gahlreiche, überaus fleifige Schule, beren Sig Antwerpen faft ausichließlich blieb. Unter ben Siftorienmalern ftand ihm zwar an Schwung ber Begeifterung und bes Strebens weit nach, wohl aber an Bielfeitigfeit und Großartigfeit ber Auffaffing und Darftellung, fo wie an Gewandtheit in der Zeichnung und Farbengebung, zuweilen mit Beweifen von Ueberlegenheit, ziemlich nahe Jakob Jorbaens, ber Sohn eines Leinwandhandlers aus Antwerpen (1594-1678), welchem ber, Meifter, an ben er, ein Schüler und Schwiegersohn van Roort's, fehr bald fich anschloß, manche Auftrage, unter anderen bie Cartone ju Tapeten fur ben Ronig von Spanien, mit Bereitwilligfeit, aber nicht ohne einen Anflug von Eifersucht überließ. Nachbem er zum Protestautismus übergetreten war, erhielt er von Guftav Atolf die Aufgabe, "Die Baffiou" in zwölf Gemalben barzustellen. Rach bem Tobe bes Meisters Rubens, ber bie Rrafte eines Jordacus naturlich nie ruben ließ, gingen biefem Bestellungen von ben verschietenften Seiten zu, fo namentlich auch vom Ronige Rarl I. und ber oranischen Prinzesfin Emilie, geb. Grafin zu Colms; ja, fein Glaubenswechsel hinderte felbft die fatholische Beiftlichkeit nicht, feinen Binfel für Kirchen in Anspruch zu nehmen, woraus, aber doch wohl erst nach dem Frieden, manche seiner berühms teren Werke entstanden find, nur bag leider von folden ber vollig unparteifich fchreibende Michiels bemerkt : "Seine fogenannten religiöfen Malereien im Museum von Untwerpen nöthigen uns ein Lächeln ab. Das Abendmahl fieht aus, wie ein Bidnick Instiger Zecher . . . Chriftns in feiner Säglichfeit fceint über bie Bebuhr fich zu langweilen. Schone Ausführung übrigens, glanzende Farbe, voll ftarfer Gegenfage." Jebenfalls erregt bies unfere Berwunderung in unfern Zeiten, bag Jordaens zu Antwerpen nicht im mindeften gehindert murbe, ein fteinreicher Mann zu werden und als ein folder in Rube von hinnen zu geben. Freilich mar er feit 1640 tafelbft ber erfte Geschichtemaler, wie man meinte; und in Flandern, Dentschland, Schweden, Paris und anderwätts fehlt es nicht an Beweisen seines Bleifes. Biel seltener find die Werke von Cornelis Schut aus Antwerpen (1590-1676), so wie die von Theodor van Thulden (1606—1676) und von Abraham van Diepenbeck (1589—1657) aus Bergogenbusch, unter welchen ber lettere von ber Glas- zu ber Delmalerei überging, in bie Werfftätte bes Meifters Rubens fam, hierauf einen Unoflug nach Italien machte und am Gige ber Schule fich niederließ, um je nach den Umftänden seiner früheren oder seiner neuen Kunft obzuliegen. Bon Anbeginn gang ber Richtung Anbens' wendete fich aus mahrer Begeifterung fur bas gemeinschaftliche Streben Erasmus Quellinus aus Untwerpen (1607-1678) gu, beffen berühmtefte Bemalde feine Bater-Indeg burfte bie Sauptstarte aller biefer jungeren Gefchichtemaler wohl vorzugeneise in ber Farbengebung zu fuchen fein. Undere bewährten langere Zeit eine gewiffe Unabhangigfeit gegenüber Rubens, vor Allen Caspar te Crayer aus Untwerpen (1582-1699), welcher burch ein Portrait bes Carbinal-Infanten, eines ungemein liebenswürdigen Fürften, welches für ben Rönig von Spanien gearbeitet war, in Bruffel wie nachher in Mabrid fo großes Aluffeben machte, bag Rubens felbft feinen Auftand nahm ihn aufgusuchen, und beim Anblid feines noch auf der Staffelei befindlichen Gemaltes ausrief : "Riemand wird Euch übertreffen ;" naturlich, bag folch ein Benehmen bes großen Mannes ben jungeren ganglich zu bemielben binubergog. Gent und Umberg befigen in ihren Kirchen beffen großte Meifterwerte, welchen biefenigen von Riflas be Limaefern, feines Beitgenoffen, am nachften fommen , indem bie einen wie bie antern an Grofartigfeit ter Darftellung Anbens verwandt, boch biefem in ber Karbengebung faum zu vergleichen find. Gine völlig eigenthumliche Ericeinung, welche indeß ebenfalls aus ter belgischen Schule bervorging, war ter weltberühmte Bilbnifingler Krans Sals aus Mecheln (1584-1656), ein Schuler Karl von Manter's, welcher in ber Rolge fich zu Saarlem nieberließ und mit ber erstaunlichsten Vertigfeit eine große Menge von Portraits piegburgerlicher Art gegebeitet, nebenbei auch manche Borgange aus bem geliebten Schanfenleben geschiltert bat, Alles mit einer ans Robe ftreifenden Manier, befonders fast immer mit naturgemaß grobem Fleischtone. Rachtem ter Meis fter, ein Charafter vom berbiten Schlage, in Armuth gestorben ift, fteben feine lebensvollen Biltniffe noch heute boch im Preife. Welch ein Gegenfat, ben biefer gemeine, brollige Bechbruter ju feinem feinen, gemuthlichen Untebruder, Rubens' größtem Schuler. Unton van Dod bilbet! Deffen Beichichte ift wie ein Roman, welcher faft immer in ben boberen Birfeln fpielt, in benen allein er, ein bilbiconer, ariger, höflicher Gentleman, fich beimifch fublen fonnte. Geboren zu Antwerpen am 22. Marg 1599 mar er ber Cobn bes Glasmalers Frans van Dyd von beffen Gattin Marie Rupers, einer als Landichaftsmalerin genbten Dame von bochft auftandiger Bilbung. Die Aleltern, welche reich gewesen zu fein icheinen, vertrauten ibren liebenswürdigen Cobn guerft tem Maler Bentrif van Baelen an (1610), balt aber bem größeren Meifter Rubens, welchem er auch im vollen Glauge bes außeren Lebens ftete feine innige Buncigung bewahrte. 1620 war ihre Trennung nothwentig, weil zwei fo strablente Lichter nicht wohl ohne Wefahr neben einander icheinen mogen; 1621 finden wir van Dod jum erften Mal in Sonton. Betoch fein vaterlicher Breund rieth ibm, vor Allem Italien gu besuchen, wo nun ter Name tes Meiftere ibm bie Wege bahnte; über Benedig und Genua fam er nach langeren Studien in Rom an, wo ter Cardinal Bentivoglio ibm bei fich Aufnahme gewährte. Diese Auszeichnung erregte bie Gifersucht feiner eigenen Landsleute, bie ibn num nicht bulben wollten; er fehrte nach Genna gurud, wo Riemant ibn um feine Borguge beneitete. Um Ente bes Jahres 1626 war er wieber in feiner Baterftatt, wo er gunachft im Auftrage von Weiftlichen einige seiner schönften Werke schuf und mo Rubens auf einige Zeit ihm gang bas Keld raumen mußte. Gben bamale malte er wohl gegen zwanzig ber berühnteften Bersonen feiner Beit, unter anderen bie Erzbergogin, ten Cardinal-Infanten, Maria von Medici, ten Bergog von Orleans, ten Bringen Thomas, Ferdinand H., Guftav Atolf, Wallenftein, Tilly und Pappenheim, ohne bag fich nach-Indeffen berief ibn ber Bring Friedrich Beinrich nach bem Saag, wo er die beiterften weisen ließe, wo. Tage verlebte. Alle Welt feunt Die Aneftote feines fomischen Zusammentreffens mir Sals. Solche Episoben wurden nun balt moralisch unmöglich; feine ebemaligen Rameraten, ber erbarmliche Schut voran, batten bas Bergnugen, ihn mit ihren Cabalen zu verfolgen bis in bie hochsten Rreife, indem fie ibn vertrieben nach London, wo im Fruhlinge 1632 ter Konig ihm bie ichmeidelbafiefte Aufnahme bereis tete, ihn gum Ritter ernannte und bie Nobility gur Nacheiserung in ter Bejdugung tes liebenswurdigen Malerd entflammte. England ift beingemäß voll feiner Bilbniffe; tenn bie Liebe gum Golbe bestimmte ibn, fast nur bergleichen ju malen, fo bag er bis an fein Ente faum gebn antere Bemalte ju Bege brachte. Nach ben Wünschen bes Königs vermählte er fich mit Laby Mary Rubven, ber gang armen, aber febr schonen Tochter bes Grafen von Gowrie. Nochmals besuchte er bas Festland und ließ fich burch eitle Beriprechungen zu einer zweimaligen Rife nach Paris verleiten. In England hatten bie Dinge fich

icon jammervoll gestaltet, wie er bafelbst wieder ankam; ber Rummer wegen der königlichen Familie, Die er innig liebte, brach ihm bas Berg, ba er gu gartfublend war, um Colches zu ertragen. 2m 1. December 1641 beidenfte ihn feine Gattin mit dem erften und einzigen Kinde, einer Tochter, und etwa zwei Wochen nachber trug man feine Leiche nach St. Baul, wo fie bestattet ift. Er hinterließ fein Bermogen, benn er lebte, wie ein Lord, auf dem vornehmften Fuße, fo daß fein erfter Kammerdiener unter Underem bie Aufgabe hatte, nach vollendeter Sigung von Stunde zu Stunde die Pinfel — auszuspulen\*). Geine bistorifden Gemalte, theils beilige, theils profane, werben um fo bober gefchatt, je weniger er beren fpater Bu Stande bringen fonnte und je anzichender bei ihrer nahen Berwandtschaft mit Anbens eine Bergleichung mit bemielben ift. Diese beiden großen Meifter, welche im Berlauf von nicht einmal zwanzig Mouaten ber Welt geraubt wurden, übten auf ihre Runftgenoffen wohl nur einen erfprieglichen Ginflug aus, fo bag von einer Entartung, wie bei ben Epigonen anderer Benies, hier faum Eimas zu bemerken ift. Außer ten befannteren Nachfolgern van Dyd's, Cornelis de Bos, Thomas Willeborts, Niflas Dieling, werben vorzüglich als feiner wurdig gernhmt Theodor Boenermans (1620-1680) und ber funf Jahre jungere Beter Thys aus Antwerpen, beibe im Genre und Style van Dyd mit lebendigem Sinne nachstrebend. - Richt wenig intereffant ift nun die neben der Beschichtsmalerei hergebende, mehr ober minder felbftftanbig fortichreitende Entwidelung und Ausbildung neuer Arten, vor allen bes Benre's im engeren Sinne. Diefes fant in einer bestimmten Richtung eine eifrige Pflege in ber Kamilie Teniers. David Teniers aus Antwerpen (1582-1649) ging gle begeifterter Schiler bes großen Rubens noch in vorgerudteren Jahren nach Rom, wo er die Befanntichaft Clabeimer's machte. Diefem aufrichtig und innig fich nahernd, arbeitete er auch nach feiner Beimkehr noch Mancherlei in beffen Genre, wendete fich aber bald bem Gebiete der Bauerngelage und ahnlicher Rreife bes Bolfslebens au, einer besonderen Gattung bes Genre's, in welcher an Emfigseit und Fruchtbarkeit die Maler aller Zeis ten sein Sohn gleichen Namens (1610-1690) bei weitem überboten hat, ber, erst von ihm selbst, nachher noch von Rubens gebildet, fpater in ben Diensten des Erzherzogs Leopold Wilhelm, beffen Gemalbesammlung er zu beauffichtigen hatte, nicht nur fein äußeres Glud begründete, sondern auch eine folche Fertigkeit im Malen überhaupt, so wie in der Nachahmung fremder Weisen sich aueignete, daß man ihn ten Uffen ober Spottvogel ber Maler zu nennen pflegte. Auch feine Laufbahn entete im Safen ber größten Behaglichfeit, wozu einerseits seine vertrauten Beziehungen zu hoben oder hochgestellten Personen, namentlich auch zu feinem Schuler Don Juan b'Unftria, andererfeits feine ehelichen Berbindungen bas Ihre beitrugen, bas Meifte aber fein erftaunlicher Fleiß, ber bei feiner munderbaren Gemandtheit eine Menge von Bilbern erzeugt hat, welche, abgesehen von manchen geschichtlichen, so wie von einzelnen Landschaften, in der Regel bas flamifche, bas belgische Bolts-, besonders bas Bauernleben von verschiedenen Seiten mit trefflicher Naturwahrheit und gemuthlicher Derbheit barftellen. Nach ihm, fo wie nach verwantten hollandifchen Muftern bildete fich befonders ber junge David Rydaert (1615-1670), Mitglied einer Antwerpner Familie, Die fich in der Landschaftsmalerei hervorzuthun suchte und bem Cammete Breughel nahe ftand. In höheren Regionen, als David Teniers und David Mudaert, erfor fich inr feinen feinen, garten Binfel feine Gegenftande Gongales Coques aus Antwerpen (1618-1684),

<sup>\*)</sup> Freilich pflegte feine Berfftatte der Sammelplat ber vornehmen und feinen Belt zu fein, die, mahrend der Meister malte, mit ihm und ohne ihn fich die Zeit vertrieb nach ihrer Laune.

Mitichuler bes jungeren Rydaert bei beffen Bater. Coques machte fein Glud mit bem hoberen Benre, jumal nachtem fein einen reichen Santeloherrn mit teffen Frau und Rintern barftellentes Bemalbe ben größten Beifall gefunten hatte. Die nachher noch ter Ginfluß van Dod'e auf ibn mirfte. wurde er einer ber beliebteften Maler, bem fast unr Beit übrig blieb, Burften und Große in ihren Ilmgebingen zu verauschaulichen, fo baß feine Bilber bis auf unfere Tage berab ale unbegablbar gelten burften. Dagegen befagte fid) Egibius van Tilborg aus Bruffel (geb. 1625) wieber mit Scenen aus niederen Rreifen, 3. B. mit Rirmeffen. Bur Siftorienmalerei gurud fehrte bas Benre, wenn Marien = hof aus Gorcum, ein Schuler von Rubens (um 1630), tie Landung ter Konigin-Bittme von Kranfreich in Antwerpen, ober wenn A. F. van ber Meulen aus Bruffel (1634-1690), ein Schuler pon Bieter Snaners, ber, unterrichtet von Bentrif van Baelen, Begelagerer, Rlunterer, Rauber und abnliches Gefindel in ihrem Wefen am liebsten behandelte, Sofereigniffe mit all ihrem Bomp und Brunf in reicher Anoftattung und genrehafter Bereinzelung zur Darftellung brachte. Colde an fich icon einem Maler von ariftofratischem Ginne gewiß hochst angenehme Aufgaben hatte er in Menge gu lofen, nadbem er ber auf Lebrun's Borfdelag ibm geworbenen Ginladung gefolgt mar, am Sofe von Frankreich ju weilen, um ten Spuren bes Rouigs auf feinen Triumphzugen und Siegesreifen nachzugeben. Wie er nun Balafte mit Freden ber Urt ichmudte, fo behandelte er Die intereffauten Borgange mohl auch mit Delfarben im Rleinen, wovon bochft toftbare Cachen unter Unterem in Dredten fich finten. Schwerlich burfte ein Maler es in biefem feinen Naturalismus weiter gebracht haben, ale er. Wieter antere Ericheis nungen bes Alltage: ober bes Teftlebens, ale Lagerereigniffe, Raramanen, Wirthohausaufreitte. Marfte u. bergl., gemeiniglich in architeftonischer Umgebung, fubrt und in feinem Beire Bieter van Bloemen aus Antwerpen (1649-1719) vor, welcher nach einem langwierigen Aufenthalte in Rom babeim ohne allgu großes Bertienft 1699 gum Director ber Alateinie St. Luca erhoben murte. 'Go mußten auch in fvaterer Beit noch Sans van gin, genannt Stilhelb (um 1667), Frans Brentel (1679-1750), Jan Boremans u. Al. bas leben balt im Rriege, balt im Frieden, balt von tiefer, balt von jener Seite mit Beschied gu fassen. Der Sinn fur Die Runft fommt wohl nicht selten vereinigt vor mit temjenigen für bie Jagb; lettere war tenn auch ein Lieblingegegenstand von Malern in Autwerpen ichon gur Beit eines Rubens, ber biefem Genre felbft nicht fremt blieb. Den glanzenoften Ruhm mit bergleichen genrehaften Darftellungen erwarb fich gu feiner Beit Frans Enpters aus Antwerpen (1579 bis 1675), ein Schüler Bieter Breughel's, welcher im großartigften Style mit ter hochften Pracht ter Farben und Weftaltungen tas Maitmanneleben, befontere Barenhepen unt Schweinejagten, ober auch nur tobtes Wilt in paffenter Gruppirung verauschaulichte. Der König und ter Ergbergog ehrten ibn boch; jetoch von feinem lieben Unmverpen ließ er fich nicht burch fie bimvegloden. Sein berühmtefier Schifter mar Jurigen Jacobig aus Samburg († 1664), ber indeg fpater fich gur Sifterienmalerei wentete. In gang ausgezeichneter Bollentung mit ter Farbeniconheit eines Rubens ichilterte Jan But and Antwerpen (1625-1700) Die Jagt in ihren Ergebniffen, Gruppen vericbietenen Wiltprete, bisweilen zusammengeorduct mit Früchten, mauchmal auch Thiere im Rampfe, ober auf ber Flucht und in ber Berfolgung. Im Uebrigen wurde zu Antwerpen tas Stillleben weniger fleifig angebaut; toch befchäftigten fich tamit Atriaen van Utrecht (1599-1651), Joris van Con (geb. 1622), Jan van Reffel (1626-1679), Theotor van Apshofen, Othomar Elger (1632-1679) u. A. Beliebter war bie Landichaft in ihrer vollente errungenen Freiheit und Gelbftfantigfeit, ein Benre,

in welchem außer Teniers Jan Wildens aus Antwerpen (1580—1644), auch ein Schüler von Rubens und ein Freund von beffen großem Style, Jodocus de Momper, sein Zeitgenoffe, Lukas van Uben (1595—1660), Jakob van Artvis (geb. 1613), Bonaventura Peters (1614—1652), Frans van Bloemen († 1748), Anton Frans Boudewyns u. A. am meisten geleistet und erstaunlich viel geschaffen haben.

Die hollandifche Schule, beren Anfange theile bei ben Rachfolgern van End's, theile in italienischen Ginfluffen zu suchen find , hatte ihre Site in mehreren Städten , namentlich in Lenden . haarlem, Delft, Utrecht, Umfterbam und im Saag; fie erfreute fich unter ber Gunft ber Freiheit aller moglichen Korberung und Unterftugung von Seiten ber Staatsbegunten und Burgermeifter, reicher Sanbeleberren und anderer Brivatverfonen , befondere aber einer in der That unerhörten Rachfrage. Go erlangte fie, wenn auch wohl nur in wenigen Richtungen, einen Grad ber Ausbildung, ber manche ihrer Erzeugniffe ewig nur als mahre Bunderwerfe wird ericheinen laffen. Allerdings murbe bie Siftorienmalerei, welche jedenfalls unter ben Benres bie erfte Stelle einnimmt, nur von fehr wenigen mit Borliebe gepflegt, aber mit Bollfommenheit angebaut; es beschränfte fich die Thätigfeit der meiften Runftler auf bie Lanbichaft, ober auf bas Benre, ober auf bas Biehftud, ober auf bas Stillleben, in welchen Rebenfachern die Sollander, freilich erft lange nach ben Italienern und ben Brabantern, in ber Sorgfamfeit, Feinheit und Bartheit ber Ausführung und Bollendung es allmälig gang unglaublich weit gebracht haben. Wie es babin fam, hat Dr. G. F. Waagen mit fo mahren und bestimmten Worten erflart, bag wir diefelben nur zu ben unfern machen fonnen. "Da die religiofen Unfichten ber Sollander," außert er fich barüber, "bie Malerei aus ben Rirchen ausschloffen, wendete fich ber diefem Bolte fo tief eingepflanzte Runftfinn mit befto größerem Eifer auf bie Darftellung bes gewöhnlichen Lebens und ber umgebenben Ratur. Bei bem magigen Umfange ber Raume, welche bie Brwathaufer barboten, burften aber die Bilber nur von fleinem Umfange fein; bei einem gewiffen Wohlftande war endlich ber Begehr febr groß. Die Bereinigung biefer Umftanbe erzeugte bie hochfte Bluthe ber Genres und Laubichafts malerei in ihren verschiedensten Berzweigungen und in einer außerft vollendeten, miniaturartigen Technif, welche allen Unforderungen an größter Wahrheit bes Einzelnen, wie an ben ichwierigften Aufgaben bes Bellbunkels und ber Gefammthaltung, in bem feltenften Grabe ju genugen wußte." Bir ftellen einen Meister voran, welcher, obwohl er ber Beit nach nicht zuerst hervorragte, boch an Reichthum ber Erfindungsgabe, an Bielfeitigfeit bes Talentes und an ersprieflichem Fleife bie anderen alle so weit hinter fich ließ, bag er ohne Zweifel ben erften Plat verbient, übrigens auch ber Wefchichtsmalerei mit gutem Erfolge fich gewidmet hat, nämlich Baul Rembrandt (van Ryn). Der Bater beffelben, hermann Gerretfg van Ryn, mar Besitzer einer gwischen Leinderdorp und Rouferd bei Lenden unfern bes Rhein gelegenen Muble, ber "Rembrandtomuble;" feine Mutter bieg von Saufe aus Cornelie Willems van Buitbroed. Dafelbft geboren am 15. Juni 1606 wurde Baul vollig nach feinen fundgegebenen Bunichen und Reigungen in Leiden einem Maler gur Unterweisung anvertraut. In Beit von brei Jahren machte er Staunen erregende Fortschritte; fodann erfor er fich bes Batere Saus zur erften Bertftatte, wo er, wahrend diefer mahlte, mit Gifer malte mitten unter ben Bauern, Die fich gern als Mobelle branchen liegen; auf diefem Wege erwarb er fich eine bewundernswerthe Fertigfeit und Meisterichaft, bis er, wohl um 1630, ale ber Gatte eines ichonen Bauernmadchens fich in 21 miter dam niederließ, wo er nun bei unaufhörlich eingehenden Bestellungen gwar ben vornehmen Mann spielte, aber stets

ein etwas rober Conderling blieb. Das Golt murbe nach und nach neben ber Runft feine Lofung; bas empfanden vor Allen fehr bitter tie gabireichen Schuler, welche fich zu ihm trangten. In ter außeren Technik leiftete er besondere viel rudfichtlich bes hellbunkels, wovon Baagen bemerkt : "Dieser Meifter ift in Rudficht tes Sellbunfels ter hollantische Correggio, nur mit bem Unterschiebe, tag, wie bei tiefem bas Licht und eine allgemeine Selligfeit, fo bei Rembrandt ber Schatten und eine allgemeine Dunfelheit, worand nur einzelne, ftart beleuchtete Begenftante hervorspringen, vorwaltet," mit welchen Worten man es nicht allgu genau nehmen barf. Auch hierin, wie in anderen Dingen, mar es jetenfalls tie von ibm ftete erftrebte Raturmabrheit, worauf es unbedingt ibm aufam, ba ber Sang jum Abenteuerlichen auf seinen Bilbern boch nicht eben oft fich bervorgewagt bat. 216 Siftorjenmaler ift er ein Meifter pon feinedwegs geringerer Urt als Rubens, jumal er, wie tiefer, fast Alles im großen Style anlegte unt ausführte; feine Begenstande find aber jumeift ber Bibel entlehnt und möglichft ben Berhalmiffen ber Beit und Dertlichkeit angepagt. Gben fo fteht er in Betreff bes Bortraits auf ber porberften Linie. Der Farben, benen er eine wunderbare Kraft und Tiefe zu verleihen wußte, maren nur Wenige machtiger als er, wenn ihm wohl auch ber garte Ginn ber Italiener abging; er ift gang und gar ein Cohn feines Lanbes geblieben. Dafur zeugt besonders fein Beure, worin fich ein meiftens gesunder, manchmal berber, noch öfter fehr naiver Sumor zu erkennen giebt. 2018 Siftorienmaler ihm gang an bie Ceite, wo nicht über ihn zu ftellen, ift sein von ihm innig geliebter Schuler Fert in and Bol aus Dortrecht (1610 bis 1681), welcher, feit feinem britten Jahre in Amfterbam lebent, icon im garten Alter ber Leitung bes beruhmten Meistere übergeben wurde, fo bag er aus teffen Schule gleichsam als fein Sohn bem Beifte nach hervorging. Er hat Die Weife feines Lehrers fich mit forgfaliger Liebe angeeignet, Die Farben aber mit größerer Treue und Naturwahrheit, manchmal fast mit Florentinischer Milte und Bartheit behantelt, weil er noch weniger von ber Phantafie zur Schwülstigfeit und Ueberschwänglichfeit in ter Darftellung fich hinreißen ließ. Gemalte, wie folgente von ihm: "ter Urias-Brief, " "Joseph mit feinem Bater vor Pharao" und "bie Ruhe auf ter Blucht nach Hegypten," Die in Dredten vorhanden fint, verdienen faum weniger ben Weltruhm, ber andern zugefallen ift. Unter seinen übrigen Schulern und Nachahmern: Gerbrant van ben Gedhout aus Amfterbam (1620-1674), Govaert Clind aus Cleve (1616 bis 1660), Jan Lievens aus Lenten, Willem van Boorter aus Saarlem, Jan Bictoor, Chriftoph Paudig u. A., mag wohl tem erfteren ter Breis gebuhren, wenigstens in Betreff ter Barbengebung. Noch antere auszuzeichnente Weichichtsmaler fint Leon bart Bramer aus Delft und Gerhard Sonthorft aus Utrecht, beite alter als Rembrandt unt burch Anschauungen, so wie lange wieriges Arbeiten in Italien gebilbet, besonders im eigenthuntiden Bellbunfel febr geubt. Gie alle inde gefammt, auch Rembrandt felbit nicht ausgenommen, überbot in mancher Begiehung ipater unendlich weit ber in seiner Beise fast unerreichbare Abrian van ber Berif aus Kralinger: Ambacht bei Rouerbam (1659-1722), ein Schuler bes Rotterbamer Portraiteurs Cornel Picolett unt van ter Reer's; feit tem Sabre 1696 ichon murte er beehrt mit Besuchen von Furften, jo eben tamale vom Aurifirften von ter Pfalz, welcher nadher freundliche Beziehungen zu ihm unterhielt, 1709 vom Bergoge von Braunfdweig, welchem er auf Aengerungen bes Entzückens eine Magtalena abtrat, unt 1710 vom polnischen Konige Auguft, welchem er mit Berufung auf ten Pfalggrafen bereits Richts mit Giderhen verfprechen mochte. Seine Werke murten ihm mit Taufenten von Gulten bezahlt, mit Preifen, wie fie fonft Reiner erzielte. Hub boch wurde und wirt von manchen Seiten feiner Barbe Kalte, feinem Fleifche Alchnlichkeit mit Elfenbein, außerbem noch seiner Zeichnung Fehlerhaftigfeit, befonders Mangel an anatomischer Kenntniß, seiner Mustelbewegung Unfunde ber Saut u. bergl. jum Borwurfe gemacht. Unferes Grachtens find folde Rugen jum Theil noch von Buch ju Buch fortgepflangte Nachwirfungen bes Brodneibes und ber Giferfucht, bie fo Manchem bas leben verbittern; benn an Elegang im Coftum, fo wie an Feinheit und Bartbeit in ter Carnation, fommt ohne Zweifel ihm Reiner gleich. So grenzenlofer Beifall, wie er ihm wurde, fonnte faum gang unbegrundet fein. - Reich bebacht ift bei ben Sollandern, Leuten von nuchternemi Berftante, bas Bilbnig, worin ichon vor Rembrandt manche Meifter Leben, Geift und Charafter bingnganbern wußten. Boran fteht billiger Weife Michel Sanfg Mierevelt aus Delft (1568-1641) und beffen Sohn und Schüler Pieter, ebenfalls aus Delft (1595-1631), an die fich Salomon de Bray and Haarlem (1579-1664), Jan van Ravestenn aus bem haag (1580 - 1655), Bars tholomaus van ber Belft aus Saarlem (1601-1670), Bieter van Grebber, Lievens, Blind, Koning, Baubit und andere Schuler Rembrandt's anreiben. - Gemäß bem regen, gefunden Raturfinne, welcher ben Hollandern eigen ift, mußte bie Landschaft bald als ein ihres Unbaues wurdiges Keld ericheinen. Wie einformig und langweilig nun auch bie vaterlandischen Gegenden in ber Regel find, baben boch die meisten folde veranschaulicht, nicht immer mit auter Auswahl; andere bagegen zogen vor, Italiens Reize mit bem Pinfel zu verherrlichen ; und noch andere fanden ein ansprechendes Moment in irgent einer hiftorifchen Staffage, Die ihnen aber burchaus nur Rebenfache blieb. Das Lettere gilt besonbers noch von Cornelis Boelenburg aus Utrecht, einem Schüler des vielseitigen Ubr. Bloemart (1586-1666), welcher öftere noch unthifche ober hiftorische Scenen anzubringen suchte, am liebsten aber bem Reize ber Sinnlichkeit mit seinen Dianen und Nymphen, seinen Musen und Grazien, manchmal sogar mit babenden Damen freundlich entgegen fam. Die Abwechselung , welche Gewäffer an fich mit ihren anmuthigen Umgebungen bargubieten pflegen, murbe gern in Berudfichtigung gezogen von Jan van Bonen aus Lenden, einem Schuler E. van de Belbe's (1596-1656), und von Albert Cunp, bem Sohne bes Malers J. G. Cunp, aus Dordrecht (1606-1672) auf ihren Solzbildern, die manchmal auch winterliche Anschauungen vergegenwärtigen. Noch höher zu ftellen find bie ungemein fleißig und forgfam ausgeführten Berfe von Jan Bynants aus haarlem (1600-1677) und von hermann Saft= Leeven ober Zachtleven aus Rotterbam, einem Schüler van Goven's (1609-1685), von welchen jener vorzüglich Dammerungevorgange, Diefer Bilber vom Rheine mit meifterlicher Bartheit zur Ericheinung gebracht hat. Einen ganz eigenthumlichen, bisweilen unvergleichlichen Reiz gewähren bie italienischen Novellenbilder von Jan Both aus Utrecht (1610-1650), die Mondicheingemalbe von Arthur van der Reer aus Amsterdam (1613—1684) und die schwermuthsvollen, tief poetischen Bartien von Sakob Runsdael and haarlem (1630-1681). Gine bewunderungemurbige Leichtigfeit des Bortrages verrathen immer bie oft sehr geschmadvoll, reich und prächtig ausgestatteten, manchmal novellistisch, manche mal idyllisch behandelten Landschaften von Diflas Berghem aus haarlem (1624-1683), in benen freilich bas Genre mit ben Damen in Atlasunterröcken, womit wir feineswegs belogen werben, manchmal fast zur Hauptsache geworden ift. Fügen wir zu diesen noch Alexander Rierings, Albert van Everdingen aus Alfmaar (1621-1675), Jan Griffier (1656-1720) und Ifaaf Monderon (1670—1744) aus Amsterdam hinzu, so ift damit die lange Reihe ber hollandischen Landschafter, mit beren Werken in Deutschland namentlich Dresten sehr reichlich verfehen ift, noch durchaus nicht vervollständigt. Da ber Hollander auf ber Gee nicht weniger zu hause war und ift, ale in seinem Lante,

und Unschauungen bes Meerlebens leicht feine Phantafte mit verschiedenartigen fruchtbaren Bilbern bereichern mochten, bat biefer ober jener Laubichafter fich einen Weltrubm erworben burch feine Seeft ude, unter beneu, was Lebendigfeit und Reichhaltigfeit nebft ftaunenswerther Naturwahrheit anlangt, am bodften im Berthe fteben bie Berte Cimon be Blieger's aus Amfterbam (um 1612-1650), feines Schülers Willem van be Belbe bes Jungeren (1633-1707) und vor allen bie Enbolf Bad: hunfen's and Emben (1631-1709). Wie letterer angleich bie Schiffe mit ber außersten Caubers feit und Corgfamfeit barftellte, fo haben Undere gang Borgugliches geleiftet in Begug auf bie Bebaube bes Laubes, namentlid Jan van ber Benben (1637-1712), Jafob van ber Ulft u. v. a. - Bang einzig in ibrer Art find bie Sollander im Benre und im Stillleben, worin fie, mochten fie fich nun auf die Naturanichauung beschränfen ober auch, wie wenigstens manchmal, schon an bas 3beale ftreifen, in ber That bas icheinbar Unmögliche möglich gemacht, an Bierlichfeit, Bartheit und Feinheit ber Ausführung alle Erwartungen unendlich weit hinter fich gelaffen haben; bergleichen Werfe von ihrer Sand fann man nur mit einem ftummen Staunen betrachten ; folch ein unerhorter liebevoller Bleiß ift zu feiner Brit gu überbieten. Merfmurbiger Beife gilt bies meniger vom nieberen Benre, worin fie icon von ben Belgiern und fpater von Bielen übertroffen fein mogen; aber anch in ber Begiebung fint bie Namen Thomas Wyd's (1606-1686), Abrigen Brouwer's (1608-1640) und Abrian van Ditabe's aus Bubed (1610-1685), von benen bie beiben letteren Frand Sals bilbete, nur mit Achtung zu nennen. Dagegen bat feine Nation im boberen Benre Namen aufzuweisen, welche in Sinficht auf die außerfte Bollenbung ten folgenden an bie Seine ju ftellen maren : Berhart Dom aus Rembrandt's Schule (1598-1680) mit feinem unvergleichlichen Sellbunfel, Gerhard Terburg (1608-1681) mit feinem Atlas und anderen Stoffen, Raspar Reticher aus Beitelberg (1639 bis 1684) in tem fiegreichen Betteifer mit Terburg, Gobefried Schalfen (1643-1706) in feiner vergeblichen Nachahmung Dow's, Frans (1635-1680) und Willem (1662-1747) van Mieris, Gabriel Megu (1615-1658), Jan le Duc (1636-1695), Riflas unt Jan Berfolje. Alle Schlachtmaler ftanden Matthane Stoom (1643 - 1702) und Jan van Suchtenburg (1646-1733) bod zum minbesten anderen nicht eben nach. Eben so ausgezeichnet, wie bie Meister bes hoheren Genres, find andere im Diebftud, bas je nach ben Umftanden an bas bobere ober an bas niebere fich anschließt; wer hat bamale beffer bas Rindvich, ale Paul Potter aus Enthumen (1625-1654), wer beffer bas Bfert, als Philipp Bouwermann aus Saarlem (1620-1688), wer beffer tas Sausgeflügel, ale Meldior Sondefocter and Utrecht (1636-1695), wer endlich die zusammengesettere Seerde beffer, als Atriaen van de Belte aus Umfterdam (1639 -1672), mit ber vollfommenen Naturwahrheit und lebensvollen Aufdaulichkeit in ben verschiebenen Bechfelbeziehungen zur Darftellung gebracht? - Gleiche Bewunderung erregen jedem gebildeten Befdauer bie bisweilen hochft idealen Leiftungen im Gebiete tes Etillebens, mabre Bunterwerfe, Die icon bie Möglichkeit bes Nachahmens, wie viel mehr bie bes Uebertreffens anszuschließen scheinen, balt Gruppen von Blumen und Früchten, bald Fruhftude und andere Mable, balt Jager- oter Fischerbeute, ober fonft irgent eine Bereinigung von irgent welchen meuichliche Thangfeit voranofepenten Dingen, worin ber Ruhm eines San Davit; ete Seem aus Utrecht (1600-1674) unt feiner Familie, eines Evert (1602-1658) und eines Willem (1620-1679) van Melft aus Delft, eines Otto Marcellis von Schrid aus Umfterdam (1613-1673), einer Maria van Dofter wyd aus Noottorp bei Delft

(† 1693), eines Willem Kalf ans Amsterdam (1630—1693), eines Abraham Mignon aus Frankfurt a. M. (1637—1679), eines Jan Weenix aus Amsterdam (1644—1719), einer Nachel Ruhich (1664—1750) und eines Jan van Huhium (1682—1749) von eben da ohne Frage glauzen wird, so lange Sinn für so hohe Bollendung in Menschen lebt. Auszeichnung verdienen unter benzielben die Familie de Heem wegen ber idealistischen Richtung, einer Steigerung der natürlichen Erscheisnung bis zur wundervollsten Pracht, dagegen Abraham Mignon als Naturalist und Realist, weshalb ihm von Mauchen der Borzug gegeben wird. Die Schule der ersteren blühte ansänglich lange ungestört in Utrecht, bis Jan de Heem 1671 mit den Seinen sich slüchten mußte, worauf er noch drei Jahre in Antwerpen ihrer wunderbaren Thätigseit als Leiter vorstehen konnte. Anßer seinen Schnen, welche, wie er, die Natur der Früchte, Blumen und ähnlicher Gegenstände möglichst zu verschönern suchten, wurde unter seinen Schülern am berühmtesten Mignon, welcher nach glänzenden Fortschritten um seiner Mutter willen von Utrecht sich nach Westar wendete, wo er seine oft angestaunten in Form und Farbe ganz naturwahren Werfe arbeitete.

In Deutschland lebte bald nach bem breißigjährigen Rriege bie Malerei wieder auf und erhob fich fobann bis zur Mitte bes achtzehnten Jahrhunders auf die Bobe, auf der fie fich bis zu unferer Zeit, wo moglich in noch fraftigerem Aufschwunge , nicht vergebens zu erhalten suchte , nur bag viele ber ausgezeichnetsten Meifter ganglich nach Italien, befonders nach Rom fich überfiedelten. Die Siftorien- und vor Allem die Bildniffmalerei wurde zuerft wieder hervorgefucht und mit Gifer gepflegt, wofür viele befannte Meifter zeugen, ale Rarl Screta aus Brag (1604-1674), 3. S. Schonfelb aus Biberach (1609 bis 1680) in Augsburg, Cam. Bottichildt aus Cangerhaufen († 1707), Sofmaler in Dresten, Rarl Loth (Carlotto) aus Munchen (1632-1698) in Benedig, Joh. Seiß von Memmingen (1640 bis 1704) in Augsburg , Dan. Saiter aus Wien (1674-1705) in Rom , ber berühmte Portraiteur Balthafar Denner aus Samburg (1685-1749), fast immer auf Reifen, Ifmael Mengs aus Ropenhagen (1690-1764) in Dredten, Martin van Mentens aus Stockholm (1695-1770) in Bien, Chriftian Seibold aus Mainz (1697-1749), Hofmaler in Bien, Andreas Möller and Ropenhagen (1683-1758) in Wien, Anton Rern aus Tetschen († 1747) in Dredben, Anton Raphael Menge aus Aufig (1728-1779) in Dreeben und Rom, Angelica Raufmann aus Chur (1742-1809) in Rom und London und Anton Graff aus Binterthur (1736-1813) in Dresben. Unter biefen ragen am meiften hervor Angelica Raufmann und A. R. Mengs. Jene, eine ber liebenswurdigften Runftlerinnen und gefeiertsten Damen, machte freilich ihre Studien in Rom, wo fie mit weiblicher Gemuthemeichheit und Zuneigung bald Battoni, bald Menge in ihrem Style fich zuwendete, aber boch ihren Schöpfungen einen ichwermuthigen und anmuthigen atherischen Reig zu verleihen wußte, wie er vielleicht nur einem von weiblicher Sand geführten Binfel gegeben fein möchte. Rom und London ließen es nicht baran fehlen, bag ihr wohl verbienter Ruhm weit verbreitet würde. Freund Menge tragt nicht mit Unrecht ben Ramen Raphael; benn wenigstens unter ben bentichen Malern feines Jahrhunderts ift ber oberfte Plat ihm nicht ftreitig zu machen. Aus ber harten, graufamen Schule seines schredlichen Vaters Ismael trat er unter ben Ginfluß ber Römischen Mufter und Borbilber, ba August III., König von Polen, auf Empfehlung bes fachsischen Macenas Grafen Bruhl ihn in ben Stand feste, mit feinen Ungehörigen fich nach Italien überzusiebeln, wo leiber noch ber bofe Bater bie Budytruthe über ihm schwang. Die zarte Pflanze seines Talentes wurde unter bem alle Freiheit hemmenden Drucke nicht gerfnicht, fontern gu jenem Unfluge von Genialität entwickelt, ber nachher in Dresten fich offenbarte, bis er wieber nach Italien, feiner zweiten ober mahren Beimath, gurndfehrte, wo er balt fur ben erften Maler angesehen wurde. Meugs war eine burchaus reine, feusche, oble Ratur, ein ungemein achtungswurdiger, ber Freuntschaft bedürftiger Charafter; ju Windelmann fuhlte er, wie Diefer ju ihm, nich bingezogen, und fo fnupften zwischen ihnen fich Berhaltniffe an, Die nicht ohne Brucht fur bie Runft und Wiffenichaft blieben. Außerbem, bag er in Fredco und in Delfarben fast mit gleicher Gewanttheit arbeis tete, handhabte er auch bie bamals recht gebrauchlichen Stifte (Baftelle) als Bortraiteur mit Vertigfeit. Sein Rame war auf ber iconen halbinfel in Jetermanns Munte; fo mar es benn tie Dynaftie von Reapel und von Madrid, eben bamale ein und baffelbe bem polnifchen nabe verbundene Sane, fur welches er außer vielen Bilduiffen feine berühmten Fredfen in ber Capelle von Caferta fo wie in ben Palaften Bei seiner Rudfehr aus Madrid, mo er manche fleine Leiden, bie ihn fehr angriffen, ju uberfteben hatte, wurde ihm gum Erfat ein mahrer Triumph bereitet von ten Runftlern Roms. Betoch ber Tob seiner gartlich geliebten Gattin war ber bartefte Schlag, ber ben gart organifirten, tief fublenben Meifter noch treffen tounte; er folgte ihr balb in bas Grab. Geine Fresten, beren anch ju Rom in E. Enfebio, in ter Billa Albani und im Batican vorhanden find, werden alle tenen von Michel Angelo nachgefett; gu Dresten findet fich die Simmelfahrt Chrifti als Altargemalte in ter fatholifden Soffirche, eins ber berühmtesten feiner Werte. In Dresten wirfte gu feiner Beit mit bem gewandteften, gefchmeibigften Binfel Chriftian Bilb. Ernft Dietrich aus Beimar (1712-1774), vielfeitig gebildet auch burch Reifen in Solland und in Italien, ber nicht Beniges, mas tem Borguglicheren wurdig gur Seite fteht, ale hiftorienmaler gefchaffen bat, wiewohl nicht leicht ein anterer Maler fo fehr in bie Umftande fich ju fchiden wußte, wie er. Richt mit Unrecht bemerft Ticoggi aber von ihm : "Er war einer ber größten Landichafter , welcher , indem er Watteau , Rembrantt , Ditate , Poelenburg und antere Meister nachahmte, fie alle übertraf, und fich felbst übertraf, als er unser Italien gesehen hatte." In ber That war unterbeffen ber Lanbichaft ichon eine recht fleißige, erfolgreiche Pflege gu Theil geworten, namentlich von Billem Bemmel aus Utrecht (1630-1708) in Rurnberg und feinem Cobne Georg (1669-1723) aus Rurnberg, von Joh. Seinr. Roos aus Otterberg in ter Pfal; (1631-1685) in Krankfurt, von Krang de Baula Kera aus Wien (1689-1740) in Dresten unt in London und vorgnglich von bem hanptmeifter Joh. Alex. Thiele aus Erfurt (1685-1752), bem Lehrer Dietrich's, beffen in Dreeben befindliche achtundvierzig Anfichten ohne Zweifel einen nicht geringen Werth haben, worauf noch Dietrich mit seiner manierirenten Methote bes Tupfelne in gewöhnlich ibealinrten genrehaften Bilbern bem Zeitgeschmache fich zu Diensten ftellte.

England seierte inzwischen nicht ganzlich. Wahrend Gottfried Aneller aus Libed (1648 — 1728), ein Schüler Rembrandt's, sodann gebildet noch durch Reisen in Italien, weit über sein Bersteinst, verzüglich als Bildnismaler, Aufsehen machte, verlich James Thorn hill aus Derbyshire (1676 — 1732) mancher Kirche, besonders ber Ruppel zu St. Paul in seiner franzönischen Manier ihren viel bewunderten Schmust. Eher der Rede werth find die Berdienste seines Schwiegerschnes William Hog arth aus London (1698—1764), der sein gepriesenes englisches Genre fast immer mit einem geistzeichen, wisigen, satirischen Humor, welchen der Engländer nicht ungern mit in den Kauf nimmt, zu würzen suchte. Als Stifter der vaterländischen Schule aber gilt erst der auch als Schriftsteller seine Tückstigkeit bethätigente Josus Reynolds (1723—1792), von welchem Passavant mittheilt: "Er legte

ten Grund zu jener Behandlungsweise, welche durch die Tiefe des Tons und die saftige Kärbung der englijden Schule die Richtung gab, worin sie vor allen jest bestehenden den Borrang behauptet. Außerdem
war er ein Estestifer." Der 1789 errichteten Afademie der bildenden Künste war er Präsident, während
er auch als Hosmaler "seine Stellung zu dem Zwecke benutzte, die Künstler dem englischen Abel näher zu
bringen und achtbar zu machen." Mit ihm wetteiserte als benachtheiligter Nebenbuhler George Rom =
ney (1734—1802). Die englische Landschaftsmalerei begann mit Thomas Gainsborough (1727
bis 1788) und Richard Wilson (1714—1782). Hellounsel und Colorit, wodurch Reynolds so sehr
sich hervorthat, wurden leider schon verunstaltet oder verunziert durch so tüchtige Meister, wie Benjamin
West aus Springsield bei Philadelphia (1738—1820) und James Barry (1741—1806), deren
Kehler bereits durch die Werse John Opie's aus Reynolds Schule (1761—1806) verbessert wurde.

In Franfreich gerieth Die Ausübung ber Malerei mahrend bes fechzehnten Jahrhunderts ins Stoden, fobald ber von Fontainebleau aus eingeführte Beift feine Rraft verfagte. Die Anregung, Die Wiederbelebung folder Bestrebungen ging im fiebzehnten Jahrhundert gleichfalls von Italien aus, aber weniger burch Maler, ale burch Bemalbe. Es ift nun gwar nicht zu leugnen, bag in ber Sift orien = und in der Landich aftem alerei von den Frangofen recht eigenthumlich Schones zu Wege gebracht ift. Indeß wird doch wohl feine volle Giltigkeit behalten, was einer der bewährteften Kenner unfrer Zeit, Dr. Waagen , über ihre Leiftungen geaußert hat. "In bem Beftreben , ausbrudevoll und lebendig gu fein, verfielen fie haufig in Bebarden und Ausdruck in theatralische Nebertreibungen, was fich felbst bis auf bas Portrait erftredt, und babei gelang es ihnen felten, bas richtige Berhaltniß ber Natur ober bes Modells jum Kunstwerke zu finden . . . . In der Färbung waren fie noch weniger gludlich; benn bei manchen Meistern ift Dieselbe burchgangig schwach, bei anderen zwar lebhaft, aber umvahr." Wie die Fehler, fo find die Borguge die des frangofischen Nationalcharafters: Leichtigfeit des Bortrages, geschmadvolle Gruppirung und Scenirung, unübertreffliches Geschid in ber Coftumirung, Elegan; mit einem Borte ift ihnen doch nicht abzusprechen. Die berühmtesten Meister der Schule find folgende: voran geht Simon Bouet aus Paris (1582—1641), welcher schon in seinem zwanzigsten Jahre nach einer einmaligen Wahrnehmung des Sultans Achmet in Constantinopel dessen Gestalt mit täuschender Achulichkeit zu firiren vermochte, übrigens vorzüglich die Ginfluffe der jungften Schule Italiens, namentlich Caravaggio's und Reni's, verrath. Dhue Zweifel größer als er, ja, überhaupt ber größte unter den Malern Franfreichs war Nicolas Pouffin aus Andelys in der Normandie (1594-1665), welcher zu Rom felbst feit feinem fechoundzwanzigften Lebenofahre feine ausgezeichnete Bedeutsamkeit erftrebte. Wurde jederzeit gern anerkannt, daß er alle Eigenschaften eines mahrhaft eblen, liebenswürdigen Frangofen in fich vereinigte, jo trug bagegen ichon Bindelmann fein Bebenken, Die Mangelhaftigfeit ber Farbengebung an ihm gu rugen, welche man neuerdings wohl geradezu auf einen Mangel au Farbenfinn zuruckzuführen gesucht hat. Seine Werke, meistentheils in 1/4 Naturgröße gehalten, fund vorzugsweise historische Gemalde, nachstdem Landschaften, in denen, wie fast immer bei den Franzosen, eine poetische Stimmung waltet, wechalb sie gewöhnlich einen idealen Schwung zu erkennen geben; jene behandeln bald Mythen, bald biblifche, oder heilige, oder profane Geschichten. Soher im Colorit ju stellen ift der ihm im Uebrigen verwandte, von ihm bedingte Philippe De Champaigne aus Bruffel (1602-1674), welchen mehr Portraits, wie Ludwig XIII. und der Cardinal Richelien in ganger Figur, wegen "eines feinen Naturgefühls," als sonstige Werke ber Sistorienmalerei berühmt gemacht haben. Ausgezeichnete Werthschänung vertient.

Euftache Lefueur aus Baris (1617-1655), ein Schuler Bouet's, aber, wie viele Zeitgenoffen, ein Unbanger Bouffin's, von tem man wohl gejagt bat, tag er, wenn er langer am leben geblieben mare, ber frangofifche Raphael, Tigiano ober Correggio batte werben konnen. Geine Bilber tragen großentheils ben religiofen Charafter, wie benn allein einundzwangig auf bas Leben bes beil. Bruno fich begieben. 3n ben Angen Mancher gilt Lequeur fowohl ben Unlagen als auch ben Leiftungen nach fur ben murbigften Bertreter ber frangofifchen Schule. In augerlichen Dingen allen voraus tam Charles Lebrun aus Baris (1619-1690), ebenfalls aus Bouet's Schule, welcher von feinem Gonner, tem Rangler Sequier, nach Rom geschieft murte, wo er mit Gifer tem Studium ber Untite unt ber Italiener oblag. Rach feiner Beimfehr wurde er bas Kactotum in allen Angelegenheiten ber Runft; Niemant tounte auffommen ohne ibn ober gar gegen ibn, weil nicht nur ber Minifter, sondern auch ber Ronig seiner Stimme ftets bas Bewicht unbedingter Entscheidung beilegten\*). Geine oftere gang großartig angelegten und ausgeführten Arbeiten unterfchatt nun vielleicht noch ber Sag, ber fpater verftummt und einschlaft, ale bie Liebe. "Unter allen frangofifchen Malern," urtheilt Baagen, "bejaß er bie größte Leichtfertigfeit im meift gludlichen Componiren, Die ruftigfte Sandfertigfeit, erstaunliche Flachen in Del, wie in Fresco, in furger Zeit ju bebeden, und eine, mit Ausnahme ber etwas furgen Proportionen, meift correcte Zeichnung." Bon Jugend an , ichon feit ihrer gufammen genoffenen Schule bei Bouet , fein eifersuchtiger Nebenbuhler mar Bierre Mignard (le Romain) aus Tropes (1610-1695), ter feinen Gegner zwar nicht überflügelte, wohl aber überlebte und ale erster Sofmaler an beffen Stelle trat. Berühmt burch fein fauftes, liebliches Colorit, wie Carlo Dolce, hat er theils bie Religion mit feinen Seiligengeschichten und feinen Fredfen an der Ruppel von Bal de Grace, theils ben Sof burch feine Fredfen ju Et. Cloud und vorzuglich burch feine Bilbniffe verherrlicht. Die übrigen Maler (unt tie Bahl ter Namen ift eine nicht geringe) waren mit noch viel weniger Gelbftständigfeit, ja, bis gu fnechtischer Unterwurfige feit bem herrschenden Beifte ergeben, so bag bie meiften "in immer größere Billfur, Unmahrheit und Beziertheit" ausarteten. Bon ten Siftorienmalern nennen wir nur noch Cebaftian Bourton aus Montpellier (1616-1671), Roel Coppel auf Paris (1628-1697), Bean Jouvenet auf Rouen (1644-1717)), ten Bortraiteur Spacinthe Rigant aus Berpignan (1653-1743), Bierre Subleyras aus Ufe (1699-1747) und Louis Cilveftre (1675-1760), ten Cobn tes Malers Ifrael Silveftre, welcher breißig Jahre am Dreebner Sofe angestellt mar. - Sodift wichtig zur Kenntniß ber Sitten und Moben find tie gleichsam als Ityllen- und Novellendichter möglichft treu ihre Unidauungen wiedergebenben Benremaler jener Beit, als Louis und Antoine Lenain († 1648), ber Golbaten= und Schlachtenmaler Jacques Courtois, le Bourguignon, aus St. Sippolyte († 1676), ter allbekannte einflugreiche Untoine Bateau aus Baleneieunes (1684-1721), 3. B. Gimon Charbin aus Baris (1701-1779), 3. B. Greuge (1734-1807) u. a. - Unter ten frangonichen Landichaftern haben außer R. Pouffin teffen Schwager Caspar Dugbet, gen. Bouffin, aus und in Rom (1613-1675), Clande Belee (Lorrain) aus Chamaigne bei Toul (1600-1682) und Josephe Bernet aus Avignon (1712-1789) unftreitig Weltrubm; man muß aber nie überieben, bag ihre Bilber einen poetifchen, ivealistischen Anftrich haben. Uebrigens ift unter benfelben Claube Belee noch in fofern einer ber mertwurdigften Menichen , ale er and ten trubfeligften , brudentften Ber-

<sup>\*)</sup> Celtjam, bağ gang Franfreich tamale auf brannem Grunde gu malen pflegte.

haltniffen unter unfäglichen Widerwartigkeiten fich bis in die erfte Reihe der edelften und ausgezeichnetften Charaktere emporgearbeitet hat.

Den ftarfiten Gegensat gur frangofifchen Schule bilbet ohne Zweifel bie fpanifche, welche im niebzehnten Sahrhundert auf ihren Givfelpunft fich erhob und auf bemfelben ale einzig in ihrer Urt einige Beit fich erhielt; wenn auch nicht an Bahl ber Meifter, fo boch gewiß an innerem Werthe ftand fie hoch über ber frangofifchen, behauptete aber in ber außeren Technif bie Mitte zwischen ben Italienern und ben Niederlandern, beren beiberseitiger fast gleichmäßiger Giufluß in ihren Werken rudfichtlich ber Zeichnung fowohl als der Karbengebung unverfennbar hervortritt. In benfelben giebt fich jiets ein entichiebener Naturalionus fund, ben wohl nie ein Meister ganglich verleugnet hat , zumal ein folder bem gefunden, nuchternen Berftande ber Nation völlig gemäß mar; berfelbe murde aber hoch veredelt durch ben Bartfinn', ben echten Rittergeift , Die tiefe Frommigfeit und Gottesfurcht, wodurch ber Spanier fich auszeichnete. Daber tommt es, bag in ber religiofen und firchlichen Siftorien malerei, worin fie nur felten eine abgeschmadte, ungereimte Schwärmerei an ben Tag gelegt haben, allein bie Italiener neben ihnen ben Rang behaupten konnen, bag fie barin bie hochfte Bewunderung aller unbefangenen Renner hervorrufen. Vollfommen fpricht fich in ber gangen Schule ber nicht ohne haß von Kranfreich abgewendete reine Charafter und Freiheitofinn aus, ber auch gegen bie Sittenverderbniß fehr wohl fich zu wehren und zu mahren wußte. Kirche und Ronig blieben nur unerbittlich ftreng in Bezug auf bas Nackte; sonft ließen fie ohne Bedenken die Kunftubung gemahren ober wirften vielmehr in deren Intereffe nicht ohne große Aufopferung, so wie mancher Macen, besonders ber Bergog von Olivarez. Als die Frangosen dort die Herrichaft erlangten, war es vorbei mit der Kunstbluthe, da felbst ber ungemein tuchtige König Karl III. ben alten eblen Ginn nicht ins Leben gurudrufen fonnte. Es braucht fast nur von Siftorienmalerei bie Rebe zu fein, ba gegenüber diefer alles Uebrige unbedeutend geblieben ift. Die brei Sauptichulen bestanben fort in erfreulichem Flor. In Valencia vererbte fich treu ber Beift Francisco Ribalta's, unter beffen Schülern Bebro Orrente (1550-1644) noch inniger als ber Meifter an bie Italiener, zumal an die Benetianer, namentlich an Jacopo Baffano fich auschloß. In demfelben Sinne weiter ftres bend brachte nach Francisco de herrera el viejo (1576—1656), einem Manne von robem Charafter, aber auch von tiefem, feurigen und großartigem Sinne, wie bies nebst feiner grundlichen Renntniß und ausgezeichneten Fertigfeit vor Allem "das Weltgericht" zu G. Bernardo beweisen foll, Die Schule von Sevilla mehrere Meister ersten Ranges hervor; unter diesen war Francisco Burbaran (1598-1662), Schuler von Juan be las Roelas, gewiffermagen ber Maler ber Monche, abnett aber feinem in foldem Grade, wie bem Caravaggio, nur bag er an Charafter, Wurde und Karbentiefe ibn übertroffen hat. Biel größer schon als er wurde Don Diego Belafquez de Silva (1594-1660), welcher, nachdem er ben Unterricht Gerrera's und Bacheco's genoffen hatte, vorzugeweise nach ber Ratur fich zu bilden und zu richten entschloffen mar, worauf indeß auch er ben Ginwirfungen Caravaggie's fich fügte, bis zulett in Madrid und im Escurial Raphael, Tiziano und Rubens feine Ausbildung vollendeten. Dem letteren leiftete er als bes Rouigs erfter Maler und bes erften Miniftere Gunftling im Jahre 1628 auf allen Begen in Madrid stets Gefellschaft; sodann ermöglichte Philipp, der ihn gartlich liebte, ihm noch die Reise nach Italien, von wo er 1631 heimfehrte. Wiederum sendete der König, in der Absicht eine Afademie einzurichten und dazu antife Modelle zu erhalten, ihn fpater nach Rom; und diese zweite Reife "war ein mahrer Triumph" fur ihn. Bulett noch beauftragt mit ber Begleitung ber Infantin 22\*

Maria Therefia, ber Gemablin Lubwig's XIV., fam er von ben Grengen Frankreiche frank gurud und fab febr balb fein Ende herannahen. Aus tiefen Erlebniffen und Begiehungen erklart fich ter immer von hohem Abel zeugende Beift ber Werke biefes beruhmten Bildnigmalers, welchem ungeachtet ber Sofluft, bie er athmete, nie bie strengste Treue und Naturwahrheit abgusprechen ift. Welch ein Unterschied von Lebrun, bei bem Alles auf Schmeidelei und Bericonerung, wie fie bem Spanier in ter Geele gumiber ift, Er bildete eine bedeutente Angahl von Schülern, Die an seinem Streben möglichft feste hielten. Mabrid war bamals faum weniger voll von Runftlern ale Paris, mahrent bie großere Freiheit ber Brovingen auch anderwärts Die Bluthe ber Runft forberte. Da einem fo eblen Charafter, wie Belafguez war , Die Eifersucht fremt blieb , behaupteten fich ungeftort neben ber feinigen noch minbeftene amei Richtungen in Mabrib, nämlich bie von Pebro be las Cuevas und von Francisco Rizi. Bener arbeitete nicht nur auf schone Farbengebung, sondern auch auf richtige Beidnung bin, wie ties aus feiner Schule vor allen Untonio Bereba (1590-1669) und Juan Carcuo be Miranta (1614 bis 1685), bei welchem letteren auch van Dud fich verspuren läßt, barthun; Rigi bagegen batte es mehr abgeschen auf einen gwar leichteren, aber barum auch manchmal fehlerhafteren Styl, weraus bie bantwerfemäßige Bludtigfeit bes achtzehnten Jahrhunderts fich ergab, welche feine Schuler, vor allen In an Antonio Escalante (1630-1670) und Clautio Coelle (+ 1693), unabfictlich vorbereiten Außer in Munchen und Wien mogen in Deutschland mohl fewer Belege fur biefe Behauptungen Die fübliche Schule ging nach ber Entfernung bes Don Diego nicht ein, fonbern nahm nun erft einen ungeahnten Aufschwung, indem fie fich noch bagu fpaltete. Bon ter Chule gu Cevilla fonberte ein Zweig fich ab, ber Burgel follug ju Granaba, burch einen Cohn biefer Glabt, Alonfo Cano (1601-1667), einen ausnbenden Meifter aller brei Runfte, welcher burch garte Farbenichonheit und eble Plaftif feinen Gemalben einen Vorzug zu fichern mußte. Der Bergog von Olivarez munichte 1638 gwar auch ibm, fo wie anderen großen Meistern, gerecht gu merten; allein ter unliebenewurdige Cano wollte nicht einmal einen Gleichen, geschweige einen Großeren neben fich bulben. Der allgemeine Saf vertrieb ihn fpater nach Granata, we er feiner Schule bas Dafein verburgte unt als Domberr feine Ceine werthvollen Werfe, woran in Cevilla unt Granata ein großer Reichthum fich Tage beschloß. findet, find außerhalb Spaniens felten. Gein Mitschuler bei temfelben Meifter Inan te Cafiillo, Namens Bebro be Mona aus Granada (1610-1666), fiebt gu ihm in Wahlverwandischaft, nur bag er fpater in London noch bie Ginwirfungen van Dod's erfuhr, tie aletann in feinen Gemalten entichieten gur Beltung famen; auch er ift außerhalb Spaniens idwerlich zu ftubiren. Der Schule von Sevilla wiberfuhr ingwijden baffelbe Schidfal, wie jo mander anteren; ibr Streben entete genau in ter eingefchlagenen Richtung auf ber allerhochsten Sobe, um alebalt auf immer binguidwinten und nie wieter in anderer Beije aufzutauchen. Der spanische Raphael murte einer ber verebrunges und liebenemurtiguen Beifter, Bartolome Efteban Murillo aus Cevilla (1618-1682), welcher leiter aber nicht, wie ber italienische und mabre Raphael, in nachhaltig begeisternder Rraft fortlebte. In feinen Werfen, welche alle ohne Ausnahme, wie bie anderer Benies von feinem Range, als Rleinotien betrachtet unt als Relignien verehrt werben, unterscheiten fich flar genug bie vier Perioten seines Biltungeweges. 3m garten Alter genoß er mit Anderen ben Unterricht Juan be Caftillo's, bis tiefer fich nach Catir überfietelte, werauf Murillo noch als Anabe fich eine erftaunliche Vertigfeit im Copiren erwarb. Die Erzengniffe feines bamaligen Bleifes blieben jum Theil in feiner Baterfiatt und murten anteren Theils

auf beren Meffe nach Amerika verfauft. Cobann machte er in Zeit von wenigen Monaten bie wunterbarften Fortidritte unter ber Unleitung Pebro be Mona's nach beffen Rudfehr aus London. Begeifterung für van Dod entschloffen, benfelben in England aufzusuchen, erhielt er Die Nachricht von beffen Tobe, verichleuberte nun an einen Kaufmann, ber fich nach Westindien einschiffte, gang im Gingelnen tie ihm noch übrigen Fruchte feines Runftlerfleißes, um ohne Borwiffen ber Seinigen nach Italien aufgubrechen. Er fam aber nicht weiter als bis nach Mabrib, wo Don Diego Belafgueg mit ber liebes vollften Berglichfeit ihn aufnahm und ihm ben freieften Butritt in bie foniglichen Gemacher auswirfte, damit die Unichauung ber herrlichften Bilber, ber beharrlichfte Fleiß und bie gartlichfte Unleitung, mas er erreichen fonnte, ihm gemahren mochten; Die vollendete Alusbildung gur Genialität mar bas Biel seines Strebens in Zeit von brei Jahren. In Cewilla, wohin er im Alter von breißig Jahren gurudfehrte, führte er fur Die bortigen Franciscaner einige Gemalbe aus, welche ben allgemeinsten Beifall fanten; fie begrundeten feinen Ruhm und veranlaften eine folche Menge von Auftragen, daß feine unermubliche Kraft ben Ansprüchen faum gewachsen war. Erft nach ungefähr fünf Jahren gewann er Diejenige Unabhangigfeit von allen fruheren Ginwirfungen, biejenige Freiheit ber eigenen Berfonlichfeit, gufolge beren er fortan ganz als ber bewundernswürdige, ber große Murillo erschien. Die Berke seiner erften Beriode naberten fich also benjenigen feines Jugendlehrers, ober waren vielmehr nur hochstens Raturcopien; bie ber zweiten verrathen leife, aber flar, van Dyd; bie ber britten ftimmen mehr ober weniger mit benen von Belafqueg überein; und ben mabren Murillo offenbarte er erft feit feinem funfundbreißigsten Lebensjahre, nachdem er bie hochste Weihe bes Benius in vollftem Mage empfangen Im höchsten Glanze aber ftellte er fich bar in feinen Schöpfungen aus ber Beit von 1670 bis Murillo fteht faum tief unter Raphael, sondern vielmehr neben ihm, beinahe auf derfelben Stufe. Die große Menge seiner Berte, welche bie Belt ber seltenen Schicksalgunft einer fechzigjahrigen angerft fruchtbaren Thatigfeit zu verdanten bat, legt eine ber Raphael'ichen abnliche Bielfeitigfeit bes Geiftes und Charafters bar, zeigt in seinem Genre aus ber Jugendzeit die wirfungereiche Derbheit eines ferngefunden Naturalismus eben fo in feinen Scenen von Gaffenbuben, Bauern und Madchen aus dem Bolte, wie in feinen früheren religiöfen, firchlichen Gemalben, bagegen in feinen Bilbern aus dem Mannes- und Greifenalter eine unvergleichliche Unmuth und Lieblichkeit, eine wundervolle Harmonie bes Colorits, eine tiefe Renntniß bes hellbunkels und einen unerschöpflichen Reichthum bes Geiftes. Wiederum ift es Eng = land, welches einen bedeutenden Theil von Schöpfungen biefes großen Meisters an fich gebracht hat; nächstdem kann man denselben angerhalb Spaniens vorzüglich in Paris, in Wien und in Münch en fennen lernen, viel weniger in Dresten und in Florenz. Wo des Schönen unendlich viel um einen Namen fich gruppirt, mare jedes Beispiel eine Gunde gegen die übrigen, als ob biese weniger die Auszeichnung verdienten. — Solche Geifter, wie Murillo, ftehen gemeiniglich ganz vereinzelt auf ihrer alles Irdifche überragenden Höhe, wo fie Anderen nur die Anschauungen, die ihuen zu Theil wurden, zu vermitteln im Stande find, ohne fie zu fich emporheben zu können; wie follen fie eine Schule bilben? Murillo hat feine hinterlaffen. Dazu famen noch die vielfachen Störungen der Behaglichkeit durch den Erbiolgefrieg, wodurch die Musen verscheucht wurden. Das Auftreten eines Raphael Mengs tonnte auch nicht wohl von der Urt fein, um die welf gewordene Kunftbluthe von Neuem zu beleben; Spanien erquiete fich im achtzehnten Jahrhunderte an ben Erzeugniffen ber Borgeit.

Das Sehnsuchtsland ber Kunftler aller Lander mar nun Italien; aus den verschiedensten Wegen-

ben Europas ftromten fie in Rom und in anteren Statten gusammen, allerbings gunachft mehr, um an ben vorhandenen Runftwerfen, ale um von ben lebenten Runftlern gu lernen. Durch bie Begeifterung ber Fremben indeg murbe ftete, wofern es beffen bedurfte, auch tiefenige ber Italiener frijch unt lebenbig erhalten, nur bag ber vom Auslande ber, besonders von Franfreich aus, fich Babn brechente Ginflug nicht ohne nachtheilige Wirfungen bleiben tonnte; bie italienischen Maler liegen leiter im Bewußtsein ber Uns erfennung, bie ihnen von allen Geiten zu Theil wurde, aus Beforgniß berfelben verluftig zu geben, nich allau febr leiten von ben herrichenden Ideen, Reigungen und Bunfchen, weshalb nicht ein einziger unter ihnen auftrat, welcher Die Rraft in fich gefühlt hatte, Die Nichtung zu bestimmen, anftatt bloß fich bestims men gu laffen, gegen ben Strom gu ichwimmen, um anteren einen neuen Weg vorzugeichnen, anftatt von ben Wogen fortgeriffen zu werben auf bebenfliche Abwege. Rurg, es waren öfter nur Bufalligfeiten, als in bem Befen ber Kunft selbst gegebene Rudfichten, worauf es auch Meistern, Die einen Namen hatten, bei ihren Bestrebungen anfam; ober vielmehr manche hatten eben nur barum einen Namen, weil fie fo und nicht andere handelten, fo und nicht andere fich verhielten. Sochft erfreulich ift jetenfalls tie Betradtung bes bort fo reich entwickelten Kunftlebens, beffen Ergebniffe jum wenigsten noch großen Theils tie Freude ber Renner geblieben find. Birflich einging im Laufe tiefer Jahrhunderte nur eine ober bie andere ber alteren Schulen, mabrent bagegen einzelne ber neueren eine munterbare Fruchtbarfeit entfalteten. Sauptfig ber Malerei mar feit Raphael's Beit Rom, ter wichtigfte Biel- unt Unegangepunft aller Intereffen ber Runft. Chen ba nun aber erwies fich recht augenicheinlich, wie leicht bie Bestrebungen ber verschiedenen Runfte zu einem gemeinsamen Dichten und Trachten verschmelzen, wie fie gewissermaßen nur als bie einzelnen beharrlichen Heußerungen eines Besammtlebens ber einen Kunft erscheinen. Papft Urban VIII. war ein großer Runft freund, aber nicht in gleich bobem Grate Runft fenner; baraus erflart fich bas etwas entfeffelte Thun und Treiben ber bedeutenben Beifter , Die ihm gu Gebote ftanben. Das Schidfal ber Malerei mar gu jener Zeit in Rom ein abuliches, wie bas ber Schwesterfunfte; ber Borromini ber Maler war Pietro (Berettini) ba Cortona, geburtig aus biefer Stadt (1596-1669), ein Mufter vom glangenoften Ramen, vom bochften Rubme auf tem Gebiete ter Runfte, inebefontere ber Architeftur und ber Malerei, jetoch faum gang nach Bertienft, wie erft fpatere Beiten, ale bie Unbefangenheit wiedergekehrt mar, recht einsehen konnten. Ginige ber großartigften, herrlichsten Freden von blendender, bestechender Wirfung, wie sie nur Rom haben mag, rubren von ihm ber, namentlich in E. Bibiena und im Palaggo Barberini, ju teren Ausführung er nach feinen prachtigen Gemalten: "Die Alexanberichlacht" und ber "Raub ber Sabinerinnen" vom Papfte berufen wart; tiefe mit leichtem Pinfel entworfenen und vollendeten Schöpfungen, Die noch jest wohl nicht geringere Bewunderung erregen, als tie eines Michel Angelo, waren bie Urfache feines Rufes. Folgen wir rudfichtlich biefer und anderer Berte von feiner Sant, um nicht fur parteiisch und ungerecht angesehen zu werben, ba wir freilich bem Ginnenfigel an fich nicht hold fint, ten Urtheilen bes Italieners Ticoggi, fo befaß Bietro ba Cortona in ber That eine tiefe Renntnig von ber Rraft bes hellbunfels und eine ausgezeichnete Umnicht bei ber Bertheilung großer Gruppen, fo ift ferner sein Colorit ungemein blubent, boch etwas schwad in ter Carnation, ba bingegen ter Ginn fur Formeniconheit ibm abging, überties noch von ibm nicht nur ter Anstruck vernachläfigt, fondern auch bie Bewandung im Biberftreite mir tem Gefdmade unt ber Ratur behantelt wurde. 2016 tiefen Grunten bezeichneten in Italien nicht minter ale in Deuischlant Kenner ihn ale einen Befchmade verber ber, mabrent Biele feine Gemalte nur anftaunen fonnten, eine Ehre,

bie benselben Niemand entziehen wird. Berettini's Ruhm, nicht weniger ftrahlend als berjenige ber beiben anderen Romifchen Größen, ging weit über Die Schranfen des Bewohnten hinaus; feine Schule, fein Anhang war unübersehbar groß, die Berehrung, die er zu seiner Zeit genoß, unbegrenzt und schwärmerisch, bis feine Bedeutung auf ihren mahren Werth gurudgeführt murbe. Indeß gab es zu Rom noch andere tuchtige Meifter, beren Namen auf Die Dauer bem feinigen Die Wage hielten. Gin Bietro überlebenber Beitgenoffe mar Giovanni Battifta Calvi aus Caffoferrato (1605-1685), beffen von jenem nicht abhängiges Streben mehr zu bem liebenswurdigen Florentiner Carlo Dolce fich hinneigte und beffen Madonnen benen Dolce's allerdings, wenn auch nicht an Schonheit, fo boch an Unmuth und Lieblichkeit nachstehen. Eben so behaupteten als selbstständige Meifter ihr wohl verdientes Unsehen der Fresfenmaler Giacinto Brandi aus Poli (1623—1691) und der Delmaler Carlo Maratti aus Camerino (1625-1713), von welchen ber lettere mit feinen Madonnen, beil. Familien und Seiligen gludlicher Weise wieder so entschieden Schule machte, daß Raphael Mengs, naturlich eben so wenig wie Windelmann ein Berherrlicher Berettini's, ihm allein die Aufrechthaltung ber Malerfunft guschrieb. Seine Begeifterung fur Raphael Cangio und seine eigenthumliche Behandlung des Lichtes gingen mit feiner Geltung über auf feinen berühmten Schüler Giufeppe Chiari aus Rom (1654-1727), beffen Thatigfeit von Körperschaften wie von Brivatversonen, vom Auslande wie von Rom, fortwährend bermagen in Unspruch genommen war, bag feine Berke sich bis zu einer nicht geringen Zahl vermehrten, mahrend neben ihm noch Basquale Roffi (Basqualino) aus Bicenza (1641 bis um 1718) und Antonio Sabbiani aus Floreng (1652-1726) jeder dem eigenthumlichen Charafter treu blieben. Diefen verschiedenen Siftorienmalern gesellt am paffendsten fich bei ein berühmter Deutscher. Abilipp Roos, ber Sohn Joh. Beinrich's, aus Frankfurt am Main, bekannt unter bem Namen Rofa bi Tivoli (1655 bis 1705), ber, feinem Gonner bem Landgrafen von Seffen-Kaffel mit Undank lohnend, ju Tivoli mit ber größten Fertigkeit, wenn die leidenschaftliche Jagdluft ihm Zeit übrig ließ, jene gablreichen meift großartigen Lanbichaften und Biehftude zu Stande brachte, benen auf ben erften Blid bas Geprage ber italienischen Ginfluffe anzusehen ift. Gben fo ließ sich fruhzeitig auf immer in Rom nieder Benedetto Luti aus Florenz (1666-1724), ein Schüler Gabbiani's, welcher in Delfarben, a fresco und mit dem Bastell für Rom, Biacenza, Bisa, Florenz, für - Die ganze Welt erstaunlich viel geschaffen hat, was, wie zufolge einer letten schwachen Kraftaußerung ber heimischen Richtung, noch so wenig ben Charafter ber Florentinischen Schule verrieth, daß einst Jemand beim Anblide seines Bildniffes nicht mit Unrecht audrief: "Siehe ba! ber lette Maler der Florentinischen Schule." Gin sehr bedeutender, einflußreicher Mann zu Rom war im Laufe bes achtzehnten Sahrhunderts noch Bompeo Battoni aus Lucca (1708-1787), der Zeitgenoffe Winckelmann's und Mengs', offenbar des letteren Nebenbuhler ober Begner, der, wie biefer bei feiner grundlichen Gelehrfanteit mit der Berehrung Raphael's bas Studium ber Antife verband, fo von Raphael zu ber Natur und von der Ratur zu Raphael mit gleicher Liebe gegen beide zurudfehrte, und ber, wie Ticozzi meint, mehr Maler als Philosoph war, während Mengs mehr Philosoph ale Maler gewesen sein foll. Unter seinen Werken wird die heil. Familie in ber Brera zu Mailand ausgezeichnet. — Gine Menge von Talenten, welche ungemein viel arbeiteten und eine bedeutende Geltung erlangten, entwidelte fich in Reapel, wo ein langerer Aufenthalt des Spaniere Riber a (1588—1659), beffen Werke in Italien kaum weniger gahlreich vorkommen, als im Vaterlande, nicht ohne wesentlich bedingende Ginwirfung auf den Beift der bortigen Schule blieb. Die berühmten Maler

berielben, ale Unbreg Baccaro aus Reapel (1598-1670), Calvator Roja aus Renella (1615 bis 1673), Mattia Breti aus Taverna (1613-1699), Luca Giortano, gen. Fa prefto, aus Reapel (1632-1705), Francesco Colimena, gen. l'Albbate Ciccio, aus Rocera (1657-1747), Baftiano Conca aus Gaeta (1676-1764) u. a., haben gum Theil ten Borwurf ter Ausgrtung auf fich gezogen, zumal feitbem Die gleichfam angeborne, gang beifviellofe geniale Santfertigfeit Giorbano's, eines bewunderten Lieblings ber Furften, welcher mahrent feiner glangvollen Unwesenheit in Spanien auch bort nachtheilig burch sein Borbild wirfte, eine unvergleichliche Schnelligfeit und Flüchtigfeit, Die nie in Berbindung mit Borguglichfeit ber Leiftungen fein fann, als Saupteigenschaft eines tuchtigen ober großen Runftlere ericheinen ließ, - eine außerst verterbliche Ginbildung Untuntiger, welche ter in Rom fehr geschätzte und angesehene Conca mit all seinem Studium und Aleige nicht wieder ausiligen oder in Bergeffenheit bringen founte, nachdem Europa einmal mit Giordano's geiftreichen Machwerfen überschwemmt und Die Manier beffelben gur Geltung einer empfehlenswerthen Methode erhoben mar. - In Genua war von recht ersprieglichen Folgen ber Aufenthalt van Dyd's, welcher gekommen zu fein ichien mehr um ju lebren, als um gu lernen. Bor allen machte ibm feinen Binfel guganglich Giovanni Benetetto Castiglione (1616-1670), welcher im Genre eines Jacopo da Bonte mit lebendigem Gefühle fur Die landichaftliche Geite Bemalbe von gang ausgezeichnetem Werthe, womit Galerien in und außer 3talien fich bereicherten, geschaffen hat, jo bag seinem Sohne France sco († 1716) faum eine andere Bahl blieb, ale in feine Tuftapfen zu treten. Huch ber Name Biscaine, ben zwei beruhmte Maler, ber Bater Giovanni Andrea (1600-1637) und ter Cohn Bartolommeo (1632-1657), im Dienfte. ber Religion und ber Rirche gu Ehren brachten, murte noch mit großer Achtung genannt in ben einzelnen Schulen. Beboch bas Schicffal ichien ber Runft in Genna nicht hold zu fein. Dieje beiben Meifter raffte Die Beft hinweg und andere hatten babeim feine bleibente Statte. Schon G. B. Langeiti (1634 bis 1670), ein Schuler bes gepriesenen Bietro ba Cortona, murbigte bie Erzeugung bes Schonen zu einem Bemerbe berab, welchem er gu Benedig oblag. - In Bologna erhielt fich nach ben brei großen Meis ftern, welche ber Ctabt Glang bereiteten, Die Begeifterung fur Die Runft in einer Frifche, Die faft immer eine gemiffe hochft merfmurbige Jugendlichkeit verrieth ; bei tem regen Streben aber, welches bamit quiammenhing, anderte auch bas Thun und Treiben ber Runftler neben einander und gegen einander fich fo wenig, wie ber Eflefticionus, ber bei Manchen in mabre Berfahrenheit überging, ber fie vermochte, von einer Schule gur anderen, von einem Meister gum anderen fich zu wenden, ohne bag fie Rube und Befries tigung fanten; Die Schule behielt frete einige Alebulichfeit mit einer Univerfitat ober einem Gymnafium, wo tie Jugent noch zwischen mancherlei Principien und Spftemen schwanft, ohne bag taburch bas reine und warme Etreben gehemmt wird. Daher fommt es tenn auch, bag tie Werfe ber fpateren Bolognefifchen Maler fich lange auf gleicher Sobe behaupteten mit benen ber Giffer, bag fie mehr ober weniger immer einen unaussprechlichen Reig unt Zauber, ter empfänglichen Gemutbern eine tiefe Wirfung nie verjagt, an fich tragen, bag fie ben allerbeften Erzengniffen ber Kunft aus tem fiebzehnten und achizehnten Jahrhundert an Die Ceite gu ftellen find. Die Ramen Guido Cantaffi (1601-1681), Bietro Nichi, Simone Cantarini, gen. ta Befare, B. F. Mola (1612-1668), Carlo Cignano (1628-1719), Benedette Gennari (1633-1715), M. A. Franceschini (1648-1729), G. M. Crespi, gen. lo Spagnnolo ti Bologna (1665-1747), u. a. rufen im Gemuthe tes Renners Die angenehmiten Regungen bervor. Welche Aussichten wurden von ben bochften Versonen ber Erbe

tem braven Cignano aus aufrichtiger Liebe eröffnet! Er aber fannte nur einen Stolg, nur eine Kreute, namlich : einer ber erften Runftler feines Jahrhunderts zu fein. - Indeffen begnügten freilich auch tie lombardischen Meifter in Mailand fich nicht mehr mit ben heimischen Ueberlieferungen; ben Benetignern nicht eben Freund ftubirten fie am liebsten noch bei den Bolognesen oder in Rom, wo fie besonders gern den Brabantern sich naherten; und hielten fie fich fur hinreichend ausgebildet, fo weilten fie auch nicht immer im Baterlande, sondern folgten bereitwillig einem Rufe nach Turin, oder in andere Städte nach ihren Reigungen. Somit erlitt naturlich bie herkommliche Richtung balb biefe, bald jene Ummandlung; feltsam war die Borliebe mancher für die Darftellung von Gebäudetrummern, besonders in ber fpateren Beit. Das überaus unftete leben, bas fie fast alle ohne Ausnahme führten, war einem Aufschwunge nicht gunftig, weshalb wir nur einige wenige anführen, als nach bem angesehenen Lan= franco aus Barma (1581—1647) Francesco Cairo aus Barefe († 1674), B. F. Cittabini, gen, Milanefe (1615-1682), Giovanni Ghifolfi aus Mailand (1623-1683), A. Triva aus Reagio (1626-1699), D. Viviani aus Brescia, A. Magnasco (1681-1747), D. Roberti und Crivelli. - Dagegen blieben die fort und fort ungemein fleißigen Benetigner in rubmlicher Kruchtbarfeit ihrer Schule treu, felbst wenn fie Rom in ihrer Jugend besuchten : es murbe ftete eine große Menge von Werken hervorgebracht, aber keine Bervollkommnung mehr erzielt, ba fogar eine Abnahme ber alten Rraft und Frifche im Colorit nicht einmal abgewendet marb. Aus ber bebeutenben Angahl ber Meifter heben wir folgende hervor: Aleffandro Barotari, gen. Badovanino (1590-1650), Giulio Carpione (1611-1674), Anbrea Celefti (1639-1706), Francesco Trevifani aus Capo D'Ifria (1656-1746), die Ricci, Bietro Regri, Francesco Migliori (1684-1734), Giu = feppe Nogari (1700-1763), Bartolo Nazari, G. G. Diamantini und G. B. Pittoni. Nur wenige unter benfelben bauten bas Genre an, feiner mit befferem Erfolge als Nogari. fuchten ihr Beil in der Bildnifmalerei und erwarben fich badurch großen Ruhm, vor allen Rosalba Carriera (1675 -- 1757) mit Stiften und Graf Bietro Rotari (1707 -- 1762) in Delfarben. Waren biese beiden viel auf Reisen, wie es ihr Beruf mit sich brachte, fo kam aus Benedig auch ein fehr berühmter Städtemaler. Rachdem nämlich Antonio Canale, gen. Canaletto (1691-1768), burch feine Unfichten von Kanalen und Blagen feiner Baterftadt und feinem Namen Chre, ja, felbst großes Auffehen gemacht hatte, wendete fich fein Better und Schuler Bernardo Belotto, gen. Canaletto († 1780), ganglich biefer Seite ber Malerei zu, unternahm zu biefem Zwecke Reisen burch Italien, lebte sodann zwei Jahre in England und fam hierauf ale "Graf Belotti" nach Deutschland, wo er 1746 ale Afademifer und hofmaler in Dresden eine Unftellung erhielt; nach einer hochst dankenswerthen Thätigfeit, die feitdem besonders Dresden und der Umgegend deffelben gewidmet war, ift er zu Barfchau geftorben, wo er langere Zeit auf ahnliche Weise fich beschäftigt hatte.

Derartige Leistungen erhalten selbst bei ber Naturwahrheit und Sauberkeit eines Canaletto freilich erst einen höheren Werth für die Wissenschaft, wenn ihnen eine Kunst der Vervielfältigung sich beigesellt, welche zugleich die der treuen Nachbildung voraussett. In dieser Beziehung aber waren nun schon so bedeutende Fortschritte gemacht, daß die Werke derselben an sich mit dem Ausspruche austreten konnten, für schön zu gelten. Begnügen wir und indes lediglich mit den Epochen der Entwickelung und Ausbildung, so ist vor Allem zu bemerken, daß in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts der Holzschuitt gänzlich zurückgedrängt oder beinahe ver drängt wurde von dem Kupferstiche, dem

fich fast unmer auch noch Maler witmeten. Biel geschah bafur in Deutschlant, fast noch mehr in 3talien, bis endlich ber Sollander Seinrich Golgius (1558 - 1617) in plaftifcher Sinfict burch gefchmeibigere Aufnahme bes Hellbunfels, worin fich alstann hollantifche Maler, Rembranttreran, am meiften hervorthaten, jene Bollendung vorbereitete, Die nach Rubens, welcher fast immer Cieder gur Sand hatte, ber neuen Runft erft burch bie Frangofen gegeben wurde, mochte man nun noch bie Natel ober auch ichon bas Alegen babei in Anwendung bringen. Claute Melan unt Untoine Maffon fonnen im fiebzehnten Sahrhundert bezeichnet werten ale tiefenigen, bei welchen tie Beribeilung von Licht und Schatten, fo wie wohl auch bereits tie froffliche Unterscheitung, einen ziemlich befriebigenben Ginbrud machte. In schöner Darftellung tritt lettere und enigegen querft bei Pierre Drewet (1679-1739), ber, fo wie mehr ober weniger ichon ber Niederlanter Gerhard Chelint (1649-1707), gleichsam am Biele eines langwierigen Ringens nach ber hochsten Meisterschaft ftant, worauf es fich nur barum handelte, alle icheinbaren Geheinniffe und ichwierigen Santgriffe treu auf geschickte Nachfolger zu vererben; Baris war ber Ort, wohin nicht nur die Niederlander, fondern auch bie Deutschen in die Schule gingen. Die Franzosen zeigten sich sogar fühn genug, um Versuche zu machen, bas Farbenfpiel ber Wegenstände mit allen Schattirungen auf ber Platte wiederzugeben, ein Streben, welches bei Jacques Beauvarlet (1731 — 1797) und bei Jacques Balechon (1715 — 1764) jogar zu einer Manier ausartete, Die man wieder aufgeben mußte. Co fonnten fich nun bie Staliener, Die Fran-Bofen, die Deutschen, die Riederlander und Englander rühmen, unter ihren großen Runftlern auch Aupferftecher von unbestreitbarer geistiger Cbenburtigkeit gu besigen, als in Deutschland Alous Sennes felber aus Prag (1771-1834) am Ente bes achtzehnten Sahrhunterte zu Munden an ter Erfinbung bes Stein brudes grbeitete und 1820 Rarl Seath ben Stahlftich bingufugte, Letteres in England, wo Thomas Bewid (1753-1828) bereits ten holgichnitt wieter in Bang gebracht unt febr vervollkommnet batte.

## C. Flüchtiger Blick auf die Aunstbestrebungen unseres Jahrhunderts, so weit die Geschichte zu einem Urtheile berechtigt ist.

Wie fürchterlich auch tie von ber Frau von Stael gepriesenen schenen Tage ter Revolution sein mochten, rang sich boch baraus nach ben entseslichsten Weben unter ter Leitung ter Vorsehung, bie nech sederzeit aus bem Bosen Untes zu entwickeln wußte, eine in vielen Beziehungen bestere Zeil berver, eine Periote, in welcher bie Humanität, welche steist nicht nur wahre, sondern auch saliche Freunte im Munte sührten, weuigstens nicht mehr methoelisch und sphematisch ohne bie Antoli einer Abntung verböhnt werden durste. Die lebentige Bewegung ter Geister, welche lange ver ter schrecklichen Revolution ibren Aufang nahm und fanm schon an ihr Ente gelangt ift, sene Bewegung, welche umgestaltent, wenn auch nicht umwälzend wirste, wie auf allen Gebieten tod Lebens unt ter Gesellschaft, so auch in sammtlichen Kreisen der Künste und Wissenschaften, nahm, mochte sie sich nun innerbalb ted Stromes vernünstigen Denkens und Kühlens halten oder mechte sie tie User seines Beites mit rasenter Gewalt überstunden, zu ihrem Banner tassenige ter Humanität, welches christliche Weise mit Kohnens, freudig vorantrugen, und welches um tas hehre Wesert: "Hum au i i ült in Flammenschrift Freihen, Recht, Waberbein, Tugent

und Religion ftrahlen ließ. Bas dieser erft von Herder in flares Licht gesetzen und in solchem verherrs lichten Itee witersprach, bas war schon gerichtet ober es richtete fich felbst früher ober später im Urtheile ber Welt; alles humane aber fand wohl ftete noch feine Berehrer und Bewunderer ober feine Bertreter, fei es bag es bem bellenischen und römischen, ober bem indischen und chinesischen Alterthume, fei es bag es ber driftlicen Borgeit bes Mittelalters, ober einer nachfolgenden Beriode, ober welchem Seculum und welcher Nation immer entlehnt war. Indeß trat boch junachst bie vom Geifte ber allgemeinen Menschenliebe im Baulinischen Sinne getragene Religion ber Offenbarung, in welchem Gewande fie fich auch barftellte, wieder in ihr volles Recht der Menschenbegludung und Menschenbeseligung, und zwar so entschieben, bag ein moderner Alexander, welcher unter ben Formen ber außeren Erscheinung bas innerfte Wefen, ben driftlichen Geift richtig erfannte, alle ben göttlichen Menfchenfohn als ben menfchlichen Gottesfohn verehrenden und anbetenden Bolfer nicht nur mit bem inneren Bande bes gemeinsamen und gefinnungevollen Glaubene, fondern auch mit bem außeren Bande eines vertragemäßig eintrachtigen Befammelebens ber Staaten umfaßt zu feben munichte, ein Beftreben, welches nur noch icharfere Bufpigung ber rein fatholischen und ber rein protestantischen Unterscheibungsbegriffe auf allen Seiten zur Folge hatte, aber boch bie herrschende Begeifterung fur bie humanitat im Allgemeinen mehr forberte, als ftorte ober hemmte. Diese ift unseres Erachtens fortwährend bas erste, wo nicht bas allein giltige Moment und Princip in allem geiftigen Streben geblieben, fo bag, mas ba mit im Biberstreite war, nirgends auf die Dauer fich noch halten konnte; alles Sinnlose und Widersinnige, alles Hohle und Leere, alles Unmahre und Trügerifche, alles eitele Blendwerk und Zauberspiel, wenn es auch wohl bier und ba obenauf zu schwimmen fuchte, mußte boch immer bald wieder untertauchen oder unterfinken, um nie wieder fich emporzuheben. Die tringenden Mahnungen fo vieler edlen Geifter des vorigen Jahrhunderts, vor allen eines Winckelmann und eines Mengs, eines Leffing und eines Bof, die allerwärts Unflang fanden, trieben nun junachft bagu an, im Gegenfage jum Schwülftigen, jum Gezierten, jum Manierirten und Uffectirten, bas icon unerträglich wurde, die Mufter und Vorbilber bes Schonen bei den Alten, und zwar eher bei den Griechen als bei den Römern zu suchen, worauf vorzugsweise die Shule ter Philologen unter henne in Göttingen, Die mit England im nachften Wechselverfehre ftand, ihr Absehen richtete. Den öftlichen Theil bes alten Romerreiches, Die Bebietstheile beffelben, welche einst die edle, für bas Schöne wahrhaft begeisterte, so wie für seine Darstellungen am meisten befähigte Nation der Hellenen inne hatte, konnte man bald nicht mehr als eine terra incognita betrachten; por allen englische Reisende von seltenem Abenteuermuthe durchforschten mit Kühnheit und Umsicht, so wie mit Belehrsamkeit und Ginficht im Intereffe der Alterthumöfunde, somit auch in dem der bildenden Kunfte, fleißig bie turfifden Lanter, und bie frangofifde Groberung öffnete bie Pforten gum Inuern Negoptens bem ftrebsamen Geifte der Europäer, worauf nun alle Mittel ber Wiffenschaft in Anspruch genommen wurden, um die dort noch vorhandenen Denkmäler der antiken Kunft in richtigen Verhältniffen, wo möglich mit treuen Zeichnungen und Abbildungen, der gebildeten Welt vor Augen zu legen; folde Anschauungen mußten von ungemein befruchtender Kraft sein in einer Zeit, in der man mit Begierde Alles ergriff, wos durch man eine Aufflärung über das Alterthum erhalten konnte. Inzwischen trieben Die Leiten Deutschlands in der Zeit feiner tiefsten Erniedrigung den Geist unserer edlen Jugend zurück in eine schönere Bergangenheit; junge Gelehrte, welche faum die Universität verlaffen hatten, fingen an zu fewärmen für die deutsche Literatur des Mittelalters; Tick, Görres, Docen, Busching und von der Hagen 23 \*

wirften mit glubendem Gifer nach besten Rraften gu Beibelberg, ju Minchen und in preußischen Stäbten mabrent ber Rriege fur bies eble Jutereffe und arbeiteten bem großen Bruberpaare Brimm für beffen tiefere Begrundung folder Bestrebungen vor; nach und nach murbe tie Bluthe unferes Bolfes madtig ergriffen von ber Begeisterung für unsere Uhnen, teren Werte, welche man noch vor Augen fab. nun erft in ihrer mabren Große erfannt und bewundert wurden. Co folgte bem Untergange eines übermachtigen politischen Banes, ben tie fremte Gewalt aufgeführt hatte, bie Wiebererwedung tes altbeutichen Wefens auch auf bem Bebiete ber Runft, besonders ber Baufunft; fowohl bie romanischen als auch bie echt gothischen Formen ber beutschen Urchiteftur murben aus bem Neiche ter Vergeffenheit wieber and licht gezogen und in bie Wegenwart eingeführt zu inniger Freute Aller, welche fur bie Jugendzeit unferes Bolfes fich entflammten. Alehnliche Borgange und Ericheinungen wurden beebachtet in Englant. Und neben allen biefen Borbilbern aus vergangenen Beiten nahm bie Ratur felbit, bie uralte Lehrerin ber Schones und Ebles ichaffenben Menichen, por allen ber Sellenen, wieber ihre unverjährbaren Rechte mit gang entschiedenem Erfolge in Unspruch, so bag, was, wie bie Miggebilte bes Rococofinles in ihrer afterwigigen Bedeutungoloffeit und findischen Unmaglichfeit, gegenüber ihr und ber gefunden Bernunft nicht gu bestehen vermochte, nun nimmer als etwas Underes benn als ein thorichter Unfug betrachtet werten fonnte, ba hingegen, mas auch in jenem Style Anerkennenswerthes lag, zum minteften auf eine ftills ichmeigende Dulbung rechnen mochte. Alle bem nach beweisen bie Runftbestrebungen ungerer Beit, welchen ein höchft ibealer ober ibealiffrender Schwung eines reinen Enthunasmus nicht abgesprochen werden foll, einen Efletticismus und Synfreticismus von eines iproter Urt unter einer fortmabrent moble thatigen Wechselwirfung mit ben in manchen Lantern, vor allen in Deutschlant, ihrem Gipfelpunfte guftrebenten ober ihn erreichenten und behauptenten, wo nicht gar in vermeffenem Atlerfluge ihn iberfteigenben Runften ber Literatur und ber Mufit, unter welchen bie erfteren bei und minteftend jum zweiten Male turch Goethe, Schiller unt nicht wenige verwandte ober nichtverwandte Beifter, tie letteren jum eiften Male burch Mogart, Sandn u. A. ihre flagifche Ausbildung empfingen, welche ruchutlich ber Mufit bereits burch van Beethoven bis an bie außerfte Grenze bes Moglichen entwidelt, rudfichts lich ber Dichtfunft burch ten Grafen Platen erft bis zur letten formellen Bollenbung geführt murte; alles Ueberschreiten ter Schranken in irgent einer Richtung bes Beiftestebens ift mit Defahr fur bas Gange verbunden. In ten Landern aber, wo weter von unten noch von oben tie mahre Freiheit gebemmt murbe, berrichte bis auf Die letten Tage berab ein freutiges Streben, ein unermutliches Ringen, aus Alltem Neues ju gebaren und in aften unveraußerlichen Formen immer Schoneres ju erzeugen, fei es nun, bag bas Bestaltungevermögen ber gebildeten Welt gur Bervorbringung gang neuer Weifen fich icon ericopt habe oter folde noch einer fpateren Bufunft vorbehalten bleibe; und will es betunfen, tag Alles, mas jest an Kunftformen and ber Borgeit gangbar ift, eine abnliche Beteutung babe, wie tad überlieferte Formelwesen ter Poetif, ter Mathematif oter fouft einer Biffenschaft, ohne welches ficherlich tie Leiftung und Forschung nimmer bie großen Biele ber Begenwart erreicht haben murte, mabrent es boch an nich vom 2196 und Ginmaleins an bis gn ten Gefeben ter Metrif unt gu ten Logarithmentafeln binauf icon Rnaben und Junglingen felten einen erhebenten ober erquidenten Reig mit fich bringt. Uebrigens baben nun freilich in außerlicher Begiebung tie Berhaltniffe fich fo umgeftaltet, bag, wenn auch trene Junger und Berehrer ter Runft am liebsten Die futlichen ganter Europa's besuchen, toch tiefe im Rreife ter lebenbigen, icopferifchen Begeifterung nicht mehr im Bortergrunte oter gar noch auf ter erften Linie fieben ;

unseres Erachtens gebührt aus Rudficht auf die Bielseitigkeit und Bollfommenheit bes Wirkens nun ber erfte Plat ben von mehr als einem funstsinnigen Fürstenhause in ihrer reinen, ursprünglichen Begeisterung geförderten, unterstützten und geleiteten echten Germanen, insbesondere den Deutschen, mit welchen nur die Franzosen noch um den Vorrang streiten können als gefährliche, doch hoffentlich nicht allzu sehr zu fürchtende Nebenbuhler, an die sich in der zweiten Reihe erst die Italiener und die Engländer, sodann in der dritten die Spanier mit den Portugiesen und die Ruffen mit anderen Slaven anschließen mögen, eine durch die Kunstgeschichte unserer Zeit gegebene Ordnung, deren Anersenung doch wohl nur ausmunternd wirft.

In der Architektur wurde, so weit unsere Renntnig reicht, nirgende so planmäßig bei ber Ginführung neuer Stylarten, oder vielmehr bei der Wiedererweckung älterer bewährter Bauweisen, zu Werke gegangen wie in Deutschland, wo ben Ronigen Ludwig I. und Friedrich Wilhelm III., als ben größten Bönnern und Rflegern einer ebleren Kunft, als ben verdienstvollsten und ruhmreichsten Beschüßern ber Kunftler, so wie ihren Rachfolgern, ber Boll ber Dankbarkeit nicht vorzuenthalten ift. und Berlin find fur die baufunftlerifchen Beftrebungen ber Gegenwart flaffifcher Boben; bort glangt ber Name Rlenge, biet ber Name Schinkel an ber Spige ber Beriobe. Alle Welt fennt ben bewunberneiwurdigen Gifer fur icone Bauunternehmungen und Bauformen, welcher in Baiern, wo aus bem Aufange bes achtzehnten Jahrhunderts gar manches Andenken bes Rococoftyles möglichft in ben Schatten ju ftellen war , fich bis zu einer tief im Gemuthe bes Bolles wurzelnden Begeifterung entwickelte , feitbem icon Konig Marimilian einem befferen Style Gingang verschafft hatte. Mit welch herrlichen Werfen bereicherte fich von beffen Regierungszeit an bas nun ganglich umgewandelte München! Leo von Klenge aus bem Burftenthume Silbesheim (geb. 1784), bereits 1808 beim Konige Sieronymus, fodann 1815 in ber baierischen Restbengstadt Sofbaumeister, erhielt zuerst ben Auftrag, Die Glyptothef aufzuführen, welche er nach ten Wunfchen und Ideen bes Rronpringen Ludwig im ionischen Architektur= ftyle (1816-1830) erbaute, indem fie mit einem Porticus von acht und von vier Caulen verseben, außerbem noch ber Bilbner- und Malerfunft möglichst zugänglich gemacht wurde. Mit einer wunderbaren Bielseitigkeit und Beweglichkeit bes Geistes vollendete berfelbe Baumeister sodann , stets feine Borliebe fur bie griechische Kunft nahrend, eine Menge von Unternehmungen in verschiedenen Weisen, aber in burchaus edlem Geschmade; mehr ober weniger rein stellt ben Florentinischen Architekturcharakter vor Augen ber Balaft Leuch ten berg (feit 1817), ben venetianischen der Bagar (bis 1822), zumal in seinen Arfaben, eben fo ben italienischen die Reitbahn (feit 1824), ben Römischen bie Binafothef (1826-1836), gleichfalls ben Florentinischen bas Dbe on (1826), bas fonigl. Schloß (1826-1836) einerseits den des Palazzo Bitti, andererseits denjenigen Palladio's, die Allerheiligencapelle (1826-1837) ben byzantinischen, die Balhalla bei Regensburg (feit 1830) so wie die Ruhmeshalle ten borifchen, benfelben neuerdings bas Prachtthor ber Propyläen. Welch eine Mannigfaltigfeit und Reichhaltigfeit des Strebens und des Genuffes offenbart fich in biefer feineswegs ichon erschöpfenden Indeffen nahm noch obendrein (1834) Athen für fein Konigoschloß und sein Nationalmusenm, sodann Betereburg fur bie Isaafsfirche (feit 1839) und fur den faiferlichen Balaft (bis 1851) bie Thatigfeit biefes großen Urchiteften in Unspruch. Doch in Baiern felbst reichten beffen Rrafte noch nicht hin, ber edlen Bauluft, welche in ber driftlichen Gefchichte faum irgendwo ihres Gleichen bat, Befriedigung zu gewähren; neben ihm rief noch Friedrich Gartner aus Roblenz (1792-1843), ter Direc-

tor ber Alfabemie ber bilbenten Runfte, eine Menge von herrlichen Bauwerten ind Dafein, führte uberhaupt gegen zwanzig Bauplane and Biel, bei tenen er, wie namentlich in ter Budwigsfirche (1829 -1845), in ber Bibliothef (1831-1842) und in ber Universität (1835-1840), fiere fich auf ber Entwidelungsbahn bes Rundbogenftyles bewegte, bis er fein lettes Unternehmen, ten Bittele: bacher Balaft, welchen Klumpy (1843-1849) erft ju Stande brachte, gum Denkmale ber gotbifchen Renaiffance machen wollte. In ter Mariabiliffirde ter Borftatt Au, welche 3. D. Dhimuller aus Bamberg (1791-1839) in ber Beit von 1831 bis 1839 aufführte, besag Munchen bamals icon ben reigenbiten Ban ber Gothit, beffen Deutschland als eines Werfes unserer Tage uch ruhmen fann. 3n ber That ein ichwieriges Beginnen mar co, mit Ronig Ludwig in Die Schranfen gu treien aus Liebe gur Runft, aus Gifer fur Dieselbe; Berlin ichien bagu bereit. Rach grundlichem Stutium ber griechischen Bammerte aus ber Zeit bes Perifice, wie folches ichon burch Ctuart ermöglicht mar, und nach langerem Aufenthalte in Rom, wo bie unmittelbaren Anschauungen zu mannigfachen Bergleichungen Anlag gaben, wentete R. F. Chinfel aus Ruppin (1781-1841) fich mit Borliebe ten alleften Kormen ter griechie ichen Baufuuft gu, indem er moglichft rein im borifchen Style bas Botsbamer Thor und bie Ronigewache, allerdinge Gebaude fleineren Umfanges, aufführte. Wie lebentig in ihm aber auch tie Sinneis gung zu fold einer Bauweise fich regen mochte, mußte er fich wohl fagen, bag ein griechisches Theater nimmermehr in Berlin am Plage mare, ba allenfalls wohl Studenten Bodh's, aber auf feinen Ball Schaufpieler von Beruf barin murben auftreten wollen. Go errichtete tenn Schinfel fein berühmtes Schaufpielhaus im Schmude ionischer Gaulen, Pilafter und Bierraiben nach einem eigenthumlichen geistreichen Plane, freilich mit erflärter Berleugnung Ballatio's und Bernini's. Dagegen erhielt wieber bas Mufeum, eins ber berühmteften Baumerke unferer Zeit (feit 1828), ein über 275 Rug langes und 170 Bug breites Biered, eine ionifche Caulenhalle auf einem entfprechenten Unterbau nebft einer von forinthifchen Gaulen umgebenen Rotunde, burchaus ben Charafter eines wieder ind Leben eingeführten Bellenismus, an bem bier, wo nur fein ober grintlich Webiltere ause unt einzugeben pflegen, nicht fo leicht Anftoß genommen werben mochte. Der Romanismus mit allen feinen Schöflingen und Ablegern fant in Schinfel, wenn nicht einen erflärten Reint, fo boch feinen Bertreter; noch beute erregt einigermaßen Bermunderung, bag er bei feiner enticbiebenen Borliebe fur Die griechische Baufunft einen Bertrag mit ber Gothif abichloß, ale er bei ber Erbaumg ter Berter'iden Rirche ten Gpigbogen wieter in Aufnahme gu bringen fuchte, obne bag er bem gestaltenten Principe ter minelalterlicen Architeftur seine Reigung gur Borizontale aufopfern mochte; od founte auf Diese Weise nur ein Zwinerwerf entfteben, bas in feiner Salbbeit faum als ein iconer Drganismus fic barftellen burfte. Es murte augenidemlich bem Sellenisten etwas schwer, bem Germanismus vollig gerecht zu werben, wiewehl er ibm noch wieberbolt, porguglich in gwei Schlöffern, fich angubequemen fuchte. Wie tem auch fei, Die Berbaltniffe maren Schinfel, ben Manche fur ben größten Baumeifter unferer Beit erklaren, fo gunftig, bag es ibm weber an Bewunderung noch an Unbang gebrach; einem nichtigen boberen Streben bleibt in Prengen bie Unerkeumung nicht vorenthalten. Und feine Iteen in Betreff ter gotbifden Renaiffance wurden mit größerer Guticbietenbeit und ftrengerer Tolgerichtigfeit burchgeführt von einzelnen feiner Schuler, unter teneu Gruft Bmirner aus Jafobowalte (geb. 1801) ale Dombaumeifter in Koln bagu bie befte Gelegenheit fant unt Theodor Ottmer aus Braunschweig (1800-1843) in seinem Vaierlande feine ausgezeichnete Tuchtige feit bewährt bat. Wie der Bittelebader Palaft, fo ftebt auch bas von Ottmer erbaute Luftidlog Remrichmond im Bereiche ber Gothif auf Seiten bes angelfachfifchen Charafters, gilt aber fur eine ber reigendften Denkmaler bes Baumeifters, welcher fein grundliches flaffifches Stubium (feit 1831) in bem prachtigen Refidenzichlosse und Die Vielseitigfeit seiner Bildung in manchem anderen Gebaude Braunichweigs tarlegen fonnte. Das reichste Feld eröffnete fich ber baufunftlerifchen Thatigfeit 1842 ju Samburg, wo man beffer als anderwarts fich bas Unglud ju Rugen machte; jur fconften Bierbe wird biefer Stadt nach ihrer erfreulichen Berfungung einst noch die im Bau begriffene Ricolaifirche gereichen, welche nach bem Entwurfe und unter ber Leitung Gilbert Scott's im Style bes vierzehnten Jahrhunderts bei einer Lange von 300 Auf bis gu einer Bobe von 440 Auf fich erheben foll. 3m Gegenfage gum Spisbogenbau hat ber ungeachtet seiner etwas bufteren Gediegenheit bennoch einer anziehenden Bielgestaltung fabige Styl bes Rundbogens feine eifrigften Pfleger auch jest , wo er einft in ichonfter Entwickelung bei mijd war, namlich am Rheine, wo zu Rarleruhe Beinrich Bubich, zu Robleng Ernft von Lafjaulr bisher als feine thatiaften Kornphaen galten. Drestens allbefannte Brachtgebaute ber neueren Beit, bas Theater und bas Mufeum, Werfe Cemper's, fcbliegen fich bem italienischen Etyle an. - In Großbritannien fab, wie in Deutschland, Die Baufunft, um ber Geschmacklofigfeit bes achtgehnten Jahrhunderts ledig zu werden, fich nach verschiedenen Muftern um. Ginerseits gab fich die wieder erwachte Begeifterung für bas flaffische, zumal für bas hellenische Alterthum, freilich mit fteter Berudsichtigung ber gegebenen Verhältniffe, einen Ausbruck wenigstens annäherungsweise, worin R. Smirke jewohl beim General = Bostamte als beim Union Clubhouse Charing Cros (1825) zu London mit einem guten Beispiele voranging; andererseits wurden viele Kirchen und Capellen wieder im Style bes Spisbogens aufgeführt, fo ichon 1824 eine gu Sibmouth Street, Die bes St. Ratharinenhospitales im Regent Park, jene von Tite, biese von Pounter, und seitem ziemlich viele. Im Segen bes Friedens fteigerte fich bald die Bauluft bis zu jener ichwindelnden Bobe, wo der Staat, deffen Macht ben Erbball umfpannt, fich von feinem Weltreiche mehr wollte beschämen laffen. Schweigen wir von 3. Whatt's Zunnel und von ben Dode, Bunberwerfen, wie man bis dabin bergleichen faum je fah, die indeß mehr unter tem Gefichtspunkte der Großartigkeit und Rühnheit, als unter demjenigen der Schonheit, Bewunderung und Staunen erregen mußten, fo erwarb fich ber Erbauer bes Innels burch Biedererwedung der altenglischen Bauweise auf Landsten ein ruhmliches Berdienft, und zwar schon während des Krieges mit Frankreich am Ende des vorigen Jahrhunderts, worauf Sir Jeffren Whattville in dem prachtvollen Windfor & aftle feit 1824 ein Meisterstud altenglischer Gothif ausführte, mahrend B. Byatt feit 1825 bas berrliche Dorthonfe im unteren Stoffwerfe ber Ruftica, im oberen bem forinthischen Architekturspiteme naberte. In Diefer doppelten Richtung, theils in einem antififirenden Style, theils in der altenglischen Bauweise, entwickelte fich nun inzwischen bie dem öffentlichen Leben am nachften ftehende Runft zu jener vollendeten Meifterschaft, Die dem Englanber gern zugestanden wird. Die Anerkennung, welche in London tem Frangosen Marc Ifambert Brunel, welchen man eher noch als 3. Whatt für ben Schöpfer bes Tunnels erflären follte, fich an ben Zag legte, war freilich nur eine scheinbar einem Fremden zu Theil gewordene, in sofern berfelbe als Emigrant in Nordamerika eine ganglich englische Bilbung fich aueignete und feit 1799 in London felbft beimisch war; aber auch die imposante Baterloobrude von einer Lange zu 1008 Fuß, ein großartiges Bauwerf, wo bas Gifen, wie auch anderwarts nicht mehr felten, als Material erscheint, wird einem Frangofen verbanft. Gewiß, bag es in Franfreich, wo bereits Napoleon I. Die antife Baufunft in

Unwendung bringen ließ, nicht an mannigfacher Uebung fehlte, ta Baris allein inteffen Taufente pon neuen Bauwerfen erhalten bat, unter beneu einzelne ju ben vorgnalichften Denfmalern ber Urchireftur gu gablen find. Den erften Blat in ber Reibe berfelben nimmt ohne Zweifel bie Dagbalenenfirche (,,la Madeleine") ein, welche, erft unter Louis Philipp vollentet, aber icon 1806 begennen, in ter Korm eines alten Tempels von ber forinthischen Ordnung mit einem fehr eintruckevollen Giebelfelbe nach ber Bamveife bes Raifere Auguftus ausgeführt ift, und zwar fo, bag bas Bebaute im Bangen wie im Einzelnen wegen ber vortrefflichen Anlage und ber genauen, forgfaltigen Ausarbeitung aller Bierrathen als ein Mufter aufgestellt zu werben pflegt. Gben fo wurde ter 1806 nach Chalgrin's Plane angefangene prachtvolle Triumphbogen an ber Barriere be l'Etoile erft burch Blouet 1839 ober etwas frater 3u Stande gebracht, gleichfalls im altromischen Stule bes Bitruvius, tem in Franfreich porzuges weife Beifall geschenft wurde. Doch naberte fich eben bamals bie berrliche Ecole bes beaur arts in gefchmadvoller, aber nicht falt iflavischer Nachahmung tem griechischen Urchiteturftyle. Bang eigenthumlicher Art ift die von Sittorf und Lepère mit Berwendung antifer Formen erbaute Rirche Et. Bin= cent de Baul, an welche noch Rotre Dame de Lorette als in bemielben Zahrzehende ans Biel geführt auf erfreuliche Beise fich auschließt. Die Blane unserer Tage, unter benen bie Rirche St. Clotilbe als ein ebles Zeichen ber Zeit hervortritt, fint großartig und bedeutungevoll, mabrhaft faiferlich.

Wenden wir und nun gur Bildhauerfunft, fo betreten wir bas jest ichon reich befente Relb ber Dente und Chrenmaler berühmter Berfonen, über welchem ter Simmel, tem all tiefe Werfe ju tanfen find, glangt von ungabligen Sternen verichiedener Große; unfere Aufmertfamfeit fonnen unter tenfelben nur biejenigen auf fich gieben, welche am beliften ftrablen. It a lien wird wohl mit Grund ber Borgua uicht streitig gemacht, auch fur unser Jahrhundert bort vorangegangen zu sein auf biesem Webiete mit ent= icheibenbem Erfolge, gefett auch es batte ichon früher mohl ein Unterer mit Italienern qualeich einen Schritt jum Befferen gewagt. Unter ben Plaftifern , welche burch Racheiferung in gleiche Sohe mit ten großen Meistern bes sechzehnten Sahrhunderts und bes Alterthums fich aufschwangen, indem fie entschloffen genug waren, mit der herrschenden Unnatur der Manierirtheit zu brechen, erwarb fich ben bochften Ruhm Antonio Canova aus Bossagno in ter Trevigianischen Mark (1757 — 1822). Nach einer trübfeligen Kindlyeit wurde demfelben in feinem vierzehnten Lebensjahre ter Benetianische Etelmann Gioranni Kalier eine fraftige Stute, fo bag er burch beffen Gunft seinem inneren Beruse folgen founte. Bur Darbringung des Dankes ftellte Diefer ibm in ber Folge Die Preisaufgabe, ein Baar Frucht- und Blumenforbchen gu arbeiten, melde, 1772 gur vollsten Befriedigung geloft, Die Bilbfaulen ber Gurybife und bes Orpheus für ben nämlichen Auftraggeber nach fich jog (1773 und 1774). Ueberrascht von ten Leiftungen bes jungen Runftlers, Die gu ben iconften Soffnungen berechtigten, veranlagten Renner nun eine Bestellung nach ber andern Seiten bes Procurators Morofini, ber Marchefe Spinola, bes Procurators Reggonico u. A. Jugwijchen war es aber toch erft bie aus feiner eigenen Itee hervorgebente Gruppe: "Dabalos und Staros," durch bie er 1780 fich am Biele feiner langft gehegten Bunfde fab, Rom gu befuchen, wohin bereits ein großer Ruf ihm vorausgegangen war. Leiter jetech war tort tie Manier icon bermagen gum Schlendrian geworten, bag nur febr wenige Meifter auf ben Gebanfen famen, bavon abzumeichen; außer trei Lombarten hatten wohl nur Flarman unt Gingeppe Ceracchi ten Muth, ernftlich an bas Studium ber Natur und ber Untife gu geben, abnlich wie Canona. Nun trat biefer mit icheinbar neuen Steen, temmad ale ein Reuerer lange nach Windelmann's Pretigten unter tie Echaar von eingefleischten Unbangern bes Gewohnten und Althergebrachten, welche er natürlich in ihrer einfältigen Tragbeit beunrnhigte; biefe feine geborenen Beinde wurden nicht eher zum Schweigen gebracht, ale bis er The = jens als ben Beffeger bes Minotauros bargeftellt und bas Grabbenfmal bes Bapftes Cles men & XIV. vollenbet hatte, worüber freilich mehrere Jahre vergingen. Als bie frangofische Revolution, burch bie feine Thatigfeit etwas ins Stoden ju gerathen ichien , jum Ausbruche fam, murbe er ichon weit und breit in allen gandern ber Chriftenheit geseiert als ber erste Bilbhauer bes Jahrhunderts, welchen Ruhm ihm binnen awanzia Jahren kaum Jemand trüben konnte. Seine Wirkfamkeit blieb eine äußerst fruchtbare bis an fein Lebensende, fo daß die Angahl feiner Schöpfungen, Basreliefs, Buften, Statuen und Gruppen in ihrer Gefammtheit, wohl bis auf 150 gestiegen fein burfte; und zuzugestehen ift noch immer, baß niemals ein Bildhauer ben feinsten und ebelften Marmor auf eine gartere und geiftvollere Beise behanbelt babe, mag immerbin auch ihm noch zum Borwurf gemacht werben, bag bie Manierirtheit in fofern noch nicht als burch seinen Meißel ganglich überwunden erscheine, ba auch an feinen Werken bas Bierliche bisweilen bie Grenzen eines guten Geschmades überschritten habe. Nichts besto weniger gelten gerabe feine Grazien und Mufen, feine Beben, feine Phychen und abulichen Göttinnen, fo wie zahlreiche andere muthologische Darftellungen aus verschiedenen Berioden feines Lebens, fur mundervolle Ideale des Schonen, welche benen bes Alterthums murbig beigeordnet werben fonnen. Rachftdem ift bas Grabbentmal bes Bapftes Clemens XIII., Carlo Rezzonico's aus Benedig, welches Ticozzi in ben Anfang ber Jahre 1792 bis 1795 fest, eins feiner jusammengefesteften, gepriefeuften und berühmteften Werke. Abgefehen von den drei Bapstehrenmälern, zu deren Ausführung er einem Brauche nach als der erfte Bildhauer Rom's berufen wurde, hatte er faum einen Anspruch auf ben Dank ber Kirche, ba nur nach 1796 und nach 1809 bie beil. Magbalena unter feinen Schöpfungen vorkommt, außerdem höchstens noch bie foloffale Statue ber Religion nach 1815 auf die heiligen Jutereffen näher fich bezog. hat fein Meißel Bortraitstatuen, welche stets Bewunderung erregen werden, mehrere, als vom Konige Ferdinand IV. von Neapel (vor 1800), von Napoleon I. (vor 1805), von Madame Latitia (1805), von der Kaiserin Marie Louise (um 1810), von Washington, von Pius VI. und von bem spanischen Ronig Karl III. (1818), so wie noch ziemlich viele andere, ind Dafein gerufen, überdies unter gahlreichen merkwürdigen Grabbenkmälern basjenige ber Erghergogin Chriftina (1805) und bas bes Pringen Friedrich von Dranien (1808). Die Bernüchterung mehrerer Sabrachende hat bas Urtheil über ihn noch nicht herabauftimmen, feinem Ruhme noch nicht zu ichaben vermocht : er galt fur ben Praxiteles seiner Zeit. In Italien zumal erinnert man fich seiner noch immer mit gerechtem Stolze; und wenn Bartolini in feiner Begeifterung ober Schwärmerei fur ihn fo weit ging, bag er in Tehler, von benen ber Meifter bie Runft befreien wollte, wieder verfiel, jo gewährte es Luigi Ferrari gewiß nur hohe Freude, als er mit Fabbris, Martini, Rinalbi und Zandomenighi an tem Denkmale arbeitete, welches inzwischen gu Sta. Maria bei Frari\*) gefett worden ift. Um treueften bewahrte man fein Undenken zu Floreng und zu Rom, mochte auch Carlo Finelli aus Carrara feine Selbstständigfeit und Unabhängigfeit zu wahren oder zu erringen fuchen in nicht wenigen Werfen, welchen ausgezeichnetes lob reichlich gespendet murbe. Dagegen erhielten fich die Mailander Blaftifer, namentlich Comolli, Der Berfertiger vieler Buften, ferner Monti, Butti u.a., meistens in ihrer Cigenthumlich-

<sup>\*)</sup> Das Biltniß Canova's ift ein Werk Antonio Bofa's.

feit, wiewohl auch bort Marchefi ans Canova's Schule ftammte. Unter ben Alecentinifchen Bilbhauern erlangte g. Bampaloni, unter ben Reapolitanischen g. Berfico ben am weiteften verbreiteten Rubm. - In abnlicher Beise, wie ber große italienische Meister, strebte, ohne beffen erhabene Biele bober Bollendung zu erreichen, ber Englander John Flarman aus Dorf (1755-1826), ber erfte berühmte Bilbhauer ber machtigen Infel, auf welchen seine Nation noch jest nicht ohne Grunt ftol; ift. Erft 1787 fam er, nachdem er in London, verlett, zurudgestoßen und auf fich selbst gestellt, vorzüglich bem Naturfindium obgelegen hatte, mit seiner liebenswurdigen Gattin Unna Denman nach Rom, wo es ihm an Aufmunterung von verschiedenen Seiten nicht fehlte, bis er, von italienischen Alfademien geehrt, 1794 nach London gurudfehrte. Bier erwarb ihm bas Denfmal bes Borts Dansfielt in moterner Conis mirung ber Rignr beffelben querft verdienten Beifall. Blieb er auch an Bartheit und Lieblichfeit ber Gestaltungen weit hinter Cauova gurud, beffen Werke um eben jener Gigenschaften willen einen bezaubernten Reig ausüben, fo erhielt ihn boch ber Bergug ber Naturmahrheit, welcher feine Denfmaler, namentlich bie Bufte Wafhington's (1801), bas Grabmal bes Atmirals Some (1814) qu St. Paul, Die foloffale Statue des Generale John Moore (1813) gu Glasgow und bas Grab: bentmal Nelfon's zu St. Paul, fo wie gablreiche Basreliefs u. a. Schopfungen, auszeichnet, nebit einem ungemein liebenstwurdigen Charafter bis an fein Ende in Alchtung und Anfeben; eine feiner ichenften Bemuhungen war fiets barauf gerichtet, bas Baterunfer gu verhertlichen. Allerdings burfte mobl noch bie Frage zu beantworten fein, ob er fur einen Meister ersten Ranges anzusehen ware. Im Falle ber Berneinung wurde bas Urtheil über feine Rachfolger, 3. Nollefens, Richard Westmacott ten Aelteren und ben Jungeren, Chantry, 3. Gibson, E. Campbell, Lawrence Mactonalt u. 21., fdwerlich fo ausfallen, wie es ber Englander munichen mochte. - Dagegen tritt und eine bodft glangvolle Ericheinung entgegen, wenn wir von ber britischen Infel ten Blid nach Diten wenten, einer ber bervorragentiten Meifter aller Beiten und Boller, welcher im Bergen ber Runftfreunde ftete ben Plat einer gang ungweidentigen Liebe, Uchjung und Verehrung behanpten wird, namlich Albert Bertel Thorwaltsen, ter große Rovenhagener Plaftifer, ber Cohn eines Islanders (1770-1844): er fteht ohne Frage am wurdigften an ber Spite bes Reigens, gu bem bie großen germanischen Bilbhauer unseres Zeitaltere fich vereinigen. Borbereitet von ber Atademie ber vaterländischen Rendeng und beschützt vom Grafen Reventlom, widmete er fich vom Sahre 1797 an im Umgange mit Boega und mit Carftens ju Rom feinem Studium, bas ibn zwar langfam, aber ficher in bie antite Plaftif einweihte. Gein koloffaler Jason, mit beffen Bollenbung er lange gauderte, gog guerft eine lebendigere Aufmerkfamkeit auf ibn und erwarb ibm bie bauernbe Achtung und Freundichaft Canova's; bald burcheilte fein Rubin bie Welt. In Bagreliefe übertraf er alle Plas fifer, von benen bie Gefchichte ergablt; ber berrliche Fries mit bem Triumphauge Aleranter's, Briamos unt Achilleus, Die Nacht und ber Sag, Schopfungen folder Art werten noch immer als Bunterwerfe betrachtet. Man konnte nach gablreichen Werfen, Die unter feinen icopferifden Sanben eutstanden, fich faum noch verhehlen, bag er ben Gieg errungen hatte felbit über einen Canova, ba in feinen hochft vollenteten Schöpfungen, Die meiftens von gauberijder Wirfung waren, eine innigere Berschmelzung ber Natmwahrheit und ber Ibealität fich funt gabe. Bom October 1819 bis zum Anguft 1820 hielt er fich in Ropenhagen auf; tie Berberrlichung feiner Berfon grengte an Bergonterung, unt er war ein Charafter, welchen unermegliche Gbren und Auszeichnungen nur veredelten, nur in iconerem Lichte ericbeinen ließen. Run that auch Rom einen unerhörten Schritt; es erflarte nach tem Tote Cano-

va's, welcher noch 1818 bem Papfte Bius VI. zu St. Beter fein Denkmal errichtet hatte, ben Brotestanten Thormaldfen fur ben erften Meifter feiner Runft, indem derfelbe vom Cardinal Confalvi den Auftrag erbielt, bas Monument fur Bius VII. ju arbeiten , beffen er leider nicht gang auf eine feines Ruhmes murbige Weife fich entlebigt haben foll. Bu bem Denkmale bes Bergoge von Leuchtenberg in ber Münchner Michaelisfirche fam (1824) von ibm bas Motell. Gutten berg in Maing, Schiller in Stuttgart und Rurfurft Maximilian 1. in Munchen find feine letten großen Werfe. In Ropenhagen, wo er feit 1838 fast immer lebte, trug er redlich bafur Sorge, bag fein name in gutem Undenken bliebe; wir ermahnen nur noch bie Statuen ber Apoftel, welche, in feiner Werkstätte geschaffen, ber bortigen Frauenfirche, beren Bollendung ber Meifter erlebte, jum ichonften plaftifchen Schmude bienen. Auch bie leibenschaftlichste Eifersucht mußte fich wohl im Stillen fagen, daß ein Größerer, als Thorwaldfen, noch zu erwarten ift. Die hohe Bedeutsamkeit beffelben fpricht fich besonders baburch aus, bag er, mas Canova vor und mit ihm erftrebte, in einer Richtung wirklich erzielte, daß er die Untike nicht, wie ein fpiclender Alterthumler, nur nachahmte, nur nachbildete, fondern vielmehr mit Beift und Ginn in das antife Schaffen und Leben fich einlebte, feine Aufgaben also mit einem antifen Denken und Fuhlen burchs brang; Thormalbien's Werfen fommt unferes Erachtens bas Merkmal ber Muftergiltigfeit zu in ähnlicher Weise, wie irgend einer Schopfung eines alten Bildners, felbst wenn seine Gegenstände nicht bem Borftellungefreise ber Gricchen und Romer, sondern bemjenigen christlicher Bolfer entlehnt find. Deffen ungeachtet war der banische Meister sehr wohl im Stande, ben Berhaltniffen ber Zeit und Dertlichkeit vollfommen gerecht zu werden; die Naturmahrheit blieb feinen Bildwerfen feineswegs vorenthalten\*). Dies aber mar eben in bem bem Manierismus fich gegenüberstellenden Streben biejenige Seite , basjenige Moment, worauf beutsche Bilbhauer, ohne die Untife zu vernachlässigen, es am meiften abgesehen hatten, und zwar in gesteigertem Mage. Boranschritt bei und auf folder Bahn Johann Beinrich Dan= ne der aus Walbenbuch im Oberamte Stuttgart (1758-1841), Schiller's Jugenbfreund und Studiengenoffe in der Karlsichule. Als Hofbildhauer trat er 1783 gewohntermaßen die Reise an, welche ihn über Paris 1785 nach Rom führte, wo er zwar an Canova fich aufchloß, aber seiner Sauptlehrerin, ber Natur, unabläffig treu blieb; 1790 befand er fich wieder in Stuttgart, wo er nun fortan ale Profeffor wirfte. Gein Streben und Schaffen verfolgte eine Richtung, welche ju fuchen fein burfte zwischen berjenigen Canova's und Thorwaldsen's, ba bei ihm bie Naturwahrheit entschiedener zur Geltung fam, als bei beiten, und zwar gegenüber jenem zufolge gründlicherer anatomischer Renntniffe, gegenüber biefem wegen feinerer, treuerer Charafteriftit; er fteht ihnen aber weit nach als ein einfacher, fchlichter Mann von ruhig überlegendem gefundem Berftande und nüchternem Geifte, welchem es an höherem Schwunge ter Phantafie gebrach. In objectiver Sinficht schied seine Wirksamkeit fich in zwei Perioden, welche ber Beitpunkt bes Parifer Friedens begrenzte; fruher widmete feine Thätigkeit fich profanen, nachher driftlichen Bweden. Mus ber erften ruhren berühmte Buften, vor allen biejenigen Schiller's, außerbem mythologische Beftaltungen, Ariadne, Amor, Pfyche u. dergl., aus ber zweiten bie Statuen von Chriftus und tem Evangeliften Johannes her. Unter feinen Schülern find Diftelbarth, Imhoff, Wagner und Zwerger die bekanntesten. In nächster Verwandtschaft zu der Stuttgarter Schule fieht die um tieselbe

<sup>\*)</sup> Unter feinen Schülern und Mitarbeitern erlangte ten größten Ruhm Tenerani, welcher tem Meifter fast immer febr nabe ftand.

Beit fich bilbenbe Berliner, welcher von bem tuchtigen Schluter allerbinge ein anregentes Beispiel gegeben Alls ihr Saupt betrachtete biefelbe integ junachft Johann Gottfried Conabow (geb. 1764), welcher ebenfalls in ber Zeit von 1785 bis 1787 fleißig im Batican und auf bem Capitol gu Rom arbeitete, ohne jedoch in ein näheres Berhältniß zu Canova zu treten. Bon 1788 an war er thatig in seiner Baters ftabt, wo er ale ein echter Deutscher mit ferngesundem Berftante, Die Natur mehr noch ale bie Untife gum Borbilte nehment, feit 1790 eine bebeutente Augahl ausgezeichneter Biltwerfe ichuf, burch bie vor Allem bie preußische Weschichte und ber preußische Staat verherrlicht werben follien. Allbefannt unter benfelben ift bie Victoria bes Brandenburger Thores; außertem heben wir hervor feinen foloffalen Biethen in Berlin, Friedrich ben Großen in Stettin, ten "alten Deffauer" in Berlin, Tauen= Bien in Bredlau und Luther in Wittenberg, Denkmäler, Die wohl geeignet fint, seinen Namen mit boben Chren auf bie nachwelt zu bringen. Un ihn reiht fich junachft an Chriftian Friedrich Tied aus Berlin (1776-1851) als fein Schuler, nur bag er feit 1798 Davit's Unterricht nicht ohne Erfolg genoß. Seit 1801 half er in Weimar bas neue Schloß vergieren, mabrent er jugleich eine Menge von Buften hervorragenber Beitgenoffen arbeitete. Erft seit 1805 mar er wiederholt laugere Beit in Italien. Er erwarb fich vor Allem Ruhm und Meisterschaft in bem Theile ber plaftifchen Thatigfeit, womit er guerft fich hervorthat; auch von 1812 an entstanden gu Carrara unter feiner Sand viele Buften, Die meiftens fur ben Rronpringen von Baiern bestimmt waren. Erft feit 1819, in welchem Jahre er nach Berlin gurudfehrte, wurde fein Meißel für andere Zwede in Unfpruch genommen, unter tenen wir tie Ausichmudung bes Schauppielhauses auszeichnen. Gerate in ten schwierigsten Aufgaben eines auf Naturmahrheit gerichteten Strebens, in ber Ausprägung bes Charafters, in ter Bergeistigung tes Marmors, so wie in ter gangen außeren Ericheinung ber Berjonen , hatte er bie meifte Uebung. Der überlebente unter Berlins brei großen Bilbhauern ift Chriftian Rauch aus Arolfen (geb. 1777), welcher 1804 feinen Eintien in Rom oblag. Ihm wurde bie icone Aufgabe, einer ber etelften teutichen Franen, ber fur alle Zeiten unvergeflichen Ronigin Louise, welcher nicht nur Preußen, jontern gang Dentichlant gum aufrichtige ften Daufe verpflichtet ift, bas Grabben fmal gu ichaffen, eine Aufgabe, welcher er am beften in Carrara fich weihen zu fonnen hoffte, wo zwijchen ihm und Died bas Band einer brüderlichen Freundicaft fich fchloß; er ftellte tie konigliche Seltenfreundin ber Deutschen nicht als Konigin, jontern einfach und murtig als ben Totesichlaf ichlafente jugentliche Frau auf hochft ergreifente Weise bar, unt gwar in ter naturlichften Gewandung, mahrend Tied "tie Kantelaber mit ten tangenten Soren" fur taffelbe Monument verfertigte. Satte ber Meifter biefem berrlichen Berufe, ber nicht mit allan großen Schwierigfeiten verbunten mar, gewiß zur vollfommenften Befriedigung fich gewidmet, jo follte nachber feinem icopferifchen Beifte , feinem ungemein regfamen Meißel , ber niemals feierte , unter vielen Buffen gar manches erhabene, bodift bedeutungevolle Bildwerf gegenüberfteben, welchem er wohl bas Gerrage eines genialen Beiftes und ausgezeichneter Bollendung zu verleiben mußte. Wir ipreden in foldem Lobe nur ein Urtheil nach, tas in jetes Renners Munte ift. Schon fein Bluder in Bronge gu Bredlau (1821), fo wie bas Feltherenpaar " Scharnhorft und Blucher" an ber Ronigswache in Berlin (1822) in Marmor, zeugt bafur, am meiften aber bas reich ausgestattete berrliche Practtenfmal Friedrichs bee Grogen in Berlin; wenige Bilthauer baben fo viel getban, um tem Anbine Prengens einen feiner Große mutbigen Ausbrud gu leiben, ale biefer beutiche Meister, welcher ftere fich bewußt blieb, was ibm ale einem Dentschen oblag. - Un Erfindungegabe und Ideenreichthum, an Bielseitigkeit ter Bilomg und an Bemantiheit bes Beiftes, wir durften wohl fagen, an Benialität und Driginalität überragte vielleicht alle feine Zeitgenoffen unter ben Blaftifern Lubwig Michael Schwanthaler in Munchen (1802-1848), Cohn bes bortigen Bilbhauers Frang Schwanthaler († 1821), welcher bie Werkstätte bes Baters nach beffen Tobe übernahm, aber Rom guerft nur flüchtig 1826 fal, fpater feit 1832 es genauer fennen lernte. Damals war fein Ruhm bereits gesichert, nachdem von 1824 an schon ber Sof vielfach ihn mit Auftragen beehrt hatte. Kouig Ludwig's Runftfinn in feiner ftets jugendlichen Frifche war ihm im hochften Grade gunftig. Aber wer hatte bemfelben leichter und schneller entsprechen founen, als er? Die Conception und bas Mobelliren gingen felbft unter forperlichen Leiden ihm immer gludlich von Statten, zumal die Gedichte ber Gricchen eben fo wie bie unferer eigenen Ration, die mittelalterliche Geschichte eben jo wie die alte und die neue, furg, Objecte der verschiedenften Urt seinem Denken und Fühlen gleich nabe standen. Daber hielt er gemäß den mannigfachen Anforderungen, welchen eine einzige Menschenkraft ummöglich gewachsen sein möchte, ungefähr wie Rubens, mit feinen Entwürfen und Borarbeiten bie Bildhauer Munchens mahrend feiner Bluthezeit immer in munterer Thatigfeit, indem er felbft noch gar manches mahrhaft schone und herrliche Berf mit eigner Sand zur Bollendung brachte. In ber Reihe feiner Schöpfungen läßt am bequemften fich bas Jahr 1836 als Scheidepunkt festsegen, in fofern vor bemselben ein größerer Reichthum an Reliefs, besonders fur Briefe, nachher aber eine bedeutendere Gruppe von Ctatuen unferen Bliden fich barbietet; Die Entfaltung feiner Kraft, wie fie feit jener Epoche fich bewährte, fonnte wohl erscheinen als eine großartige, als eine folche, die einen außerordentlichen Beift fund gab. Aus feiner erften Beriode heben wir hervor bie Dalerbildfaulen ber Attika an ber Pinakothek, fo wie Chriftus und bie Evangeliften ber Ludwigsfirche, für welche Statuen bie Mobelle von ihm famen. Außerbem hat die Walhalla eine reiche Ausstattung, besonders die dreißig Bilbfaulen ber Biebel, von ihm erhalten. Weltberuhmte Werke, Die, wie Die letteren, feit 1836 aus feiner Werkstatte hervorgingen, find die Ahnenbilder des Saufes Wittelsbach (10 Tug hoch) in vergoldeter Bronge, tie Bavaria (54 Fuß hoch), Kaifer Rubolf I. für ten Dom zu Speier, Jean Paul (über 10 Fuß hoch) zu Baireuth, Frauenlob in Mainz, Mozart zu Salzburg und Goethe in Frankfurt a. M. Unter feinen Schulern erwies fich ihm Raver Schwanthaler am hilfreichsten und fertigften; ferner rubmen fich Balbach, Brugger, Conrad, Kriesmeier, Loffow, Puille, Widmann u. A. feiner Unleitung zur Kunft. Db übrigens die Bilthauerei zur Zeit in München sich eines blühenderen Zustandes erfreue, als in Berlin, wagen wir nicht zu entscheiben. Offenbar aber find die Blide Deutschlands, ber gebildeten Welt, jest voll Freude und hoffnung nach Dresten gerichtet, wo zwei Meifter in frifcher Kraft bes Lebens faum noch auf einer verschiedenen Stufe des glanzenoften Ruhmes fteben, wiewohl Ernft Sahnel mit rühmlicher Bescheidenheit gern fur Ernft Rietschel's Schuler fich erflatt; Dies find Die Ramen, welche heute von Mund zu Mund geben, und welche jeden beutschen Runftfreund mit gerechtem Stolze erfüllen, weil ihm flar wird, bag bie Bluthe noch nicht von ber Wefahr bed Berwelfens bebroht ift. Sier finden wir flaffifche Durchbildung mit dem grundlichften Naturftudium vereinigt; aber boch ift Rietschel's Berbienft vorzugeweise barin zu suchen, bag er in ber außeren Erscheinung, in welcher feine Statuen fich und barftellen, mit vollfommener Strenge bie gegebenen Berhaltniffe ber Beit berudfichtigt, bag er ein gang erflatter Wegner ber antifen Gewandung moderner Personen ift. Daß er als ber größte Meister unserer Tage mit tieser lächerlichen Rünftlerüberlieserung vergangener Zeiten auf alle Fälle gebrochen hat, war noch ber lette Schritt, ber zu thun übrig blieb, um bem Manierismus gang entichieben abzusagen; hoffent-

lich wird man bald überall barüber fich wundern, bag man nur je auf ben Bebaufen habe fommen fonnen, beutsche Ronige im romischen Coftume auf erhabenen Buggeftellen ten Augen tes Bolles ju zeigen, welches wohl faum eine Bree bavon bat, wie ein romifcher Raifer in feiner eigenthumlichen Eracht ausgeseben babe, und noch weniger bavon, warum unfere entichlafenen Rurften auf unferen Martten Masterate fpielen. Rietichel's Leffing tritt im Frad, wie es fich giemt, uns entgegen, und tie 3tealitat, tie Claffe eität feiner Goethes und Schillergruppe beruht mohl auch barauf, bag bie Ausstattung ber beiben großen Dichter vollfommen ihren Gewohnheiten entspricht. Befondere reich an Dieses Meiftere Berfen fint in Dreden bas Theater und bas Museum, in beren Ausschmufdung er fich mit Sahnel getheilt hat, beffen iteales und itealifirendes Streben van Beethoven in Bonn und Raifer Rarl IV. in Prag vor Aller Augen enthullen. Unter ten übrigen Bilthauern find mohl von ter Launis aus Gurlant in Frantfurt, Steinhaufer aus Bremen, Burgichmiet ju Rurnberg, Johann Schaller, Rutolf Schatow unt Auguft Rif bie namhafteften. - Ingwijchen erreichte bie Gieffunft, welche leiter gang von Reuem aufgenom= men werten mußte, auch in Deutschland wieder bie bochfte Bobe ihrer Ausbildung, trennte fich aber nun ganglich von ber Bilbhauerei. Buerft trat ein Meifter Diefes Runftberufes gang unt gar als Autobidact auf, nämlich Krang Bauner aus Kelpatan in Tirol (1764 - 1822), melder bas Reiterbiltwerf Rofenb's H. auf ben Wieben in Wien nach feiner eigenen 3tee goß. 216 ber größte Meifter aber, von welchem ber Kunft bie Bollenbung zu Theil wurde, galt Schwanthaler's Freunt Johann Baptift Stiglmager aus Burftenfeldbrud (1791-1844), ter Oberleiter ter Erzgiegerei gu Munchen, welcher 1819 ju Rom ale Medailleur vom Kronpringen Lutwig auserieben und veranlaßt wurde, fich tem Berufe ju widmen, in welchem er ben bochften Preis erwarb. Nachtem er noch ten Gug ter Goethestantfaule erlebt hatte, verschied er an bemfelben Tage (2. Marg 1844). Er vererbte feine bewunterte Weidtidie feit auf feinen Reffen Berbinand Miller aus Burftenfelbbrud (geb. 1813). Co ift es benn nun babin gefommen, bag tie Darftellung in Erz auf bas beste Sant in Sant mit ber Bilthauerei geht, tag fie ben Ibeen , bem Motelle bes Plaftifere nicht ben geringften Gintrag mehr thut. Reben Stiglmager nämlich blubten noch Seinrich Sopfgarten aus Berlin (geb. 1777), ber nach Rauch und Tied, beffen Bruder in Rom, ber nach Thorwaldfen, Burgich miet zu Rurnberg, ber nach Rauch und Sabnel, Rifder in Berlin, ber nach Tied und Rig, Baver in Frankfurt a. M., ber nach Thermaltien und v. b. Launit gegoffen bat, u. v. a. Colden Meiftern hatten nur Frangofen ben Borrang ftreitig machen konnen; allein fie liegen fich nicht überflügeln, wie fuhn auch Scan Marie Carbonneau († 1843), Crogatier, Jean Thomire († 1842), Sover, Queenel, Calla unt entlich " Nichard, Edund Durand zu Paris emporstreben mochten. Ueberhaupt ift bie Plauf ein Telt, auf bem bie Frangofen nicht nur nicht mußig geblieben fint, fontern vielmehr fich fehr bervorgethan baben, wenn fie auch noch nicht gang ber Deutschen Freiheit von Bedingungen und Ginfluffen, welche nicht in ber Runft felbft zu fuchen fint, zu erringen vermochten. Gin befferer Beift offenbarte nich zuerft unter ihnen in ben Werfen François Bofio's aus Mouaco (geb. 1769), welcher bei tem Biltbauer Pajou fur fich feine Befriedigung fant und beshalb bem Gurbium ter Antife fich mit Gifer gumenteie. Die 1805 auf ber Place Bentome gu Paris errichtete Triumphfaule, Napoleon's erftes Gugwerf, gab feinem Meißel in ben Sautreliefe guerft eine öffentliche Beichäftigung. Mit einer garten Weichbeit unt marmen Unmuth bewährten seine Werke eine tiefe Durchbiltung, Die auf ter gründlichften Rennung ter Angtomie berubte, por allen fein hercules im Tuilerieugarten unt fein Spacinth in ter Galerie Lurembourg. Auch unter

ben Ronigen blieb fein Meifel in erfprieflicher Thatigfeit, wofur fein Bergog von Enghieu (1817), Die Reiterbildfäule auf der Place des Bictoires (1822), Beinrich IV. als Rind im Mufeum (1823) und viele andere Werfe zeugen. Außer ihm machte fein Neffe Aftyanar Bofio als Bildbauer ihrem Namen Chre. Den bei weitem hochsten Ruhm jedoch erwarb fich Bierre Jean David pou Angere, geb. um 1790, welcher von feinem Namenevetter, bem Maler David, unterftugt, Die glanzende Laufbahn feines Lebens und Schaffens betrat, auf der muthig vorzuschreiten die Brainie für sein Basrelief: "ber Tob bes Epaminondas" ihn ermunterte. Run fah er fich in ben Stand gesett, in Rom Die Antife zu ftubiren und von Canova zu lernen, fodann 1816 in London die vom Lord Elgin erbeuteten Bildwerfe aus Athen grundlich in Augenschein zu nehmen. Auf folden Wegen erlangte er feine bobe Ausbildung. 1822 mar fein Rene in Air, fo wie feine heil. Cacilie in Paris, ein vollendetes Wert, gemacht, Die Aufmerksamkeit Bieler auf ben jungen ftrebfamen Kunftler hinzulenken. Worin nun zeigte nich, nachdem er fein Baterland mit einem reichen Schape vortrefflicher Berte beichenkt hatte, fein eigenes Wefen, fein besonderes Streben? Die Untife blieb ihm fo wenig fremt, wie irgend Ginem; auch bem Stealismus naherte er fich, und in ber Berfon Canova's bot berfelbe ihm freundlich bie Sand. David mochte bei feinen eigenen Werken von alle bem nichts wiffen ; fontern bie vollkommenfte Naturwahrheit war dasjenige, was er mit Gifer, mit der leidenschaftlichen Begeisterung eines Frangofen ftets erstrebte. Tragen also die Frangosen, welche er in Bildwerken verewigt hat, etwas Theatralisches an fich, fo ift dies nicht bes Bilbhauers, fondern ber Frangofen Schulb; auch ben Charafter fuchte ber Meifter treu nach tem Leben wiederzugeben. Aufrichtig begeiftert für die "große Nation," unternahm David boch wiederholt Reifen durch Deutschland (1829 und 1834), wo er Freundschaft fuchte und gewährte, und zwar nicht vergebens. Aus ber Meuge feiner Arbeiten und Schöpfungen bezeichnen wir als vorzuglich intereffant die foloffale Bufte Goethe's (1831) in Weimar und in Dresten, die Talmaftatue (um 1825) im Theatre français, Die Bilbfaule ber Frau von Stael (1831) im Saale bes Inftituts, Chriftus mit Maria und Johannes (1830) in ber Kirche zu Angers, foloffale Portraitbuften Danneder's und Rauch's, tes Philosophen Schelling und des Dichters Tied (nach 1834), die zwölf Apostel, das Guttenbergdenfmal zu Straßburg, ben Traubennafcher und Die Sculpturen am Giebelfelbe tes Bantheon (1837). Zweifel wie ein Riefe, fteht David inmitten ber frangofischen Kunftgenoffen feiner Zeit, unter benen wir nur noch J. B. Corfot (1787-1843), A. E. Dantan aus St. Cloud (geb. 1798) und J. B. Dantan aus Paris (geb. 1800), J. E. Dumont aus Paris (1761-1844) und A. A. Dumont aus Paris (geb. 1801), Eter, Farochon, Gois, Jacquot, Lemoine, Lemot, Marochetti, Betitot, Raggi, Seurre und te Triquetti nennen wollen, um barzuthun, baß man nicht umforft nach plaftischen Werken aus diesem Jahrhundert in Franfreich fich umsehe. Richt weniger nahe aber steht unserem Bergen Belgiens berühm= tefter Meifter, Willem Geefs, Profeffor an ber Antwerpner Afademie, von welchem in Bruffel auf ter Place des Marthre das Denfmal fur die Opfer der Revolution von 1830, und zu St. Undula bas Chrenmal fur ben Grafen Friedrich von Merode, zu Untwerpen vor der Kathedrale Rubens in Bronze (15 Fuß hoch), zu Löwen die Bufte des Erzbischofs von Mecheln in der Universitätsbibliothef, zu Lüttich bie holzerne Kangel von St. Baul, zu Maestricht in ber Kirche St. Gervaas bas Stantbild Karl's bes Großen wohl geeignet fein follen, Achtung und Bewunderung zu erregen. Als Schnifter zeichnet fich noch Geerts in Lowen neben Geefs auf erfreuliche Weise aus.

Wenn wir nun endlich noch das Gebiet der Malerei, wie es feit dem Beginn unseres Sahrhunderts

fort und fort herrlicher mit ben iconften Bluthen nich ichmudt, Die naturwuchna bier unt ta tem fruchte baren Boben entipriegen, ju überichauen magen, um bie glangenbiten Ericheinungen in ben Borbergrund ju gieben, fehlt es une in ber That an Muth, Anderen und une ein Genuge ju thun. An bie Stelle ber Dichter find bie Maler mit ihren Berken getreten ; felbft bie Munt fcheint um einige Schritte gurudweichen an wollen. Gine unüberschbare Bulle von Rraften regt fich und brangt fich, um nach Schonen noch Schoneres and Licht ju forbern , worauf es jumeift fur immer aus ten Rreifen ter Deffentlichfeit in bie engen Kreife von Familien und Privatpersonen eingeführt wird, um uur als ein mehr ober weniger angenehmes Blied in einer munterbrochenen Rette von afthetischen Borftellnugen ber übrigen Runftfreunde nachmwirfen. Bereine von bedeutendem Ginfluffe, beren guerft in München und anderen beutichen Refitengen fich bildeten, ließen es ihrerseits nicht baran fehlen, insonberheit bie Malerei, wenn auch nicht eben bie Maler, an heben und zu begunftigen; bie Erfindungen Daguerre's, Auer's und fo viele abnliche, welche in naber Bezichung zu biefer Kunft fteben, baben berfelben nicht ben geringften Schaten bereiter, fonbern eber ibr fich dienstbar erwiesen; Die Malerei feiert oben jett eine Bluthezeit, in ber gar manche icone, reigenbe, herrliche Trucht zur Reife gebieben ift, welche bie Merfmale hober Bollendung und mahrer Muftergiltigfeit In Franfreich trat bem Studium ber Untife gufolge eine mabre Ummalgung in ten Bocen unt Beftrebungen ber Maler ein; mit einem feltsamen Witerwillen unt Abichen wenteten manche unter ihnen fich ab von ten überspannten und verschrobenen Madwerfen ihrer Vorgänger; und ter Umfturg bes Staategebautes ftartte ihren Muth, vor Allem ber Wahrheit ihre Sultigung bargubringen. Das her nehmen benn auch mit Recht bie frangofischen Maler unsered Zeitaliers eine gang antere Stelle in ber Runftgeschichte und im Urtheile ber Remer ein, ale tiefenigen aller friberen Jahrhunderte : ber thorichten Berichonerungefindt, ber widerlichen Schmeichelei und Schwindelei bes überichwanglichen Binfele war ein Ente gemacht. Gine gesundere Behandlungsweije ter Begenstante giebt fich guerft funt bei Sofephe Marie Bien (1715-1809), tem Bater ber moternen Malerfunft Franfreiche. Deffen Schuler 3 ace ques Louis Davit aus Baris (1748-1825) wurde eine ter gefeieriften Größen feiner Beit, ein Liebling Napoleon's. Eeiner wartete eine Bereulesarbeit; mit fublem Muthe und "nuchterner Strenge" nahm er fich vor, bie geme Kunft aus tem Pfiehle ber Urppigfeit zu gieben und vom granlichen Schnute ber Lufte gu reinigen. 1775 begleitete er feinen Meifter nach Italien, wo er in Rom beim Studium ber Antife einen bewundernowurtigen Bleiß an ten Sag legte. Geine Werfe, Die bas Ctaunen ber Welt bervorriefen, waren furchtbare Catiren febon tem Gegenstante nach, wogn noch fam, bag ibnen bas Gepräge außerortentlicher Bollendung verlichen mar. La peste de St. Roche eröffnete ten langen glangenten Reigen noch in Italien. 1781 zeigte er zu Paris ten bodtlich überrafdien und betroffenen Bliden ber Renner feinen Belifar; ter Rurfurft von Roln gablte ihm bafur tie Summe von 12,000 givres. In Rom wurde 1784 fein Schwur ber Boratier und Curiatier fertig; Lutwig XVI. felbit abelte in Bezug auf biefes Gemalte bes Meifters Streben. Diefe Gpoche ber Anerkennung folch eines erflarten unt entichiedenen Antififrens lag noch funf Sabre vor ter Revolution, in welcher ter Maler eine Rolle ipielte, bie wir nur als eine ichredliche und eines Runftlere gang umwurdige, als eine emporente bezeichnen burfen. Deden wir biefe trubselige Beit mit einem Schleier, fo taucht Davit vor unseren Augen wieber auf als erfter Maler bes Raifers Napoleon, ale melder er nicht ein Wort ber Edilberung mehr notbig madu: feine Bemalte maren fortan Theaterftude, bie er bie Rlucht ergreifen mußte. "Ich male niemale Englanber!" war ber außerst ichnobe Beideit, welchen ber Sieger von Baterloo aus tem Munte jenes Malers

erhielt. Mit tem Binfel in ber Sand endete er zu Bruffel in ber Berbannung. Er hatte eine große Uns gahl von Schülern gebilbet, welche zwar feinen Beift in fich aufnahmen und bie ebleren Seiten feines Strebens zu ben ihren machten, aber boch einer größeren Ruhe und besonneneren Saltung fich befleißigten. Allbefannt unter tenfelben durch fehr viele werthvolle Bilber, welche theils der Siftorien=, besonders ber Schlachtenmalerei, theils einem verschiedenartigen Genre beigugablen find, ift Borace Bernet, ber Sohn und Enfel berühmter Maler, geburtig aus bem Louvre (1789), bis vor Kurgem noch in voller Thatiafeit, ohne Zweifel einer ber größten Maler unserer Tage. Leiber gewann neben bemselben ber Naturalismus einen immer breiteren Boden, ber vorzüglich aus den Niederlanden Rahrung fog und befonders bei Nembrandt einen Anhaltspunft suchte; fo entfaltete fich Die frangofische Malerei in drei Begiehungen. Unter ben Siftorienmalern glanzten Ingres, Richard, Granet und ber ungludliche Robert aus Chaux be Fonds (1794-1835), welchem in jeder Sinsicht die Palme zuerfannt wurde. Eugene de la Croix wurde bereits ber bis in bas Barode übergehenden Ausartung angeklagt; bagegen werden Arn und Benry Scheffer, fo wie Baul Delaroche fehr boch geschäht. 3m Genre, welches ber neueren Richtung nach überaus fleißig bedacht murbe, erschöpften Die Frangofen schon beinabe ihren Sumor; und boch wie geiftreich, wie liebenswürdig erweift fich immer von Neuem ber Wis biefes gewandten, eblen, lebhaften Bolfes gerade auf biefem Felde! Außer ben erwähnten Siftorienmalern widmeten unter Sunterten vor allen François Biard aus Lyon (geb. 1800), 3. 3. Gerard aus Nancy (1803-1847), Clement Boulanger († 1842), Chevalier gen. Gavarni, Edouard Dubufe, Edouard Girardet, Claude Jacquand, Eugene Isaben, Montesseux und Fr. Winterhalter in unseren Tagen sich mit so gludlichem Erfolge dem Genre, daß eine allgemeine Anerkennung nicht wohl ausbleiben konnte; fur biefen 3wed kam bie Aquarellmalerei bei Bielen in Aufnahme. Auch in ben Land = fcaften, wo der feine Sinn der Franzosen in der That recht heimisch zu sein scheint, hat der alte Idealismus wohl ganzlich dem Naturalismus Plat gemacht, der allein hier, wofern es um Wahrheit sich hanbelt, anwentbar fein burfte. Un Batelet und Gubin reihen fich viele berühmte Namen an, als Ch. Jacque, Morel=Fatio, Ferdinand Perrot, Fronville, Bonirote, Lepoittevin, Thénot u. A.

Wie traurig das Schickfal der Maler und der Malerei während ber ersten Jahrzehende in Italien war, bewies wohl das Ende des "Malers der Grazien, "Andrea Appiani's aus Mailand (1754—1818), welcher nach unsäglichen Widerwärtigkeiten es dahin gebracht hatte, daß er durch das Studium Raphael's in Rom ein vollkommener Freskenmaler wurde. Sein Loos lag nachher gänzlich in der Hand bes Erzherzogs Ferdinand, des Statthalters in Mailand, und hierauf in derjenigen Rapoleon's I., dessen Sturz zur Folge hatte, daß er im tiefsten Clende verkam und um kam. Als Historienmaler hat derselbe ohne Zweisel eine ganz vollendete Meisterschaft bewährt, wie man sich überzeugen kann zu St. Celso und im Palazzo reale zu Mailand, serner im k. k. Palaste zu Monza und in der Petersfirche zu Mainz. Sein Bildungsgang war ein gänzlich vereinzelter gewesen; daher stand er nicht minder groß da, als Raphael Mengs. Bei den jüngeren Malern Italiens aber ließ sich sehr bald der überwiegende Einsluß David's und anderer Maler verspüren, während dagegen die höchst ehrenwerthen Deutschen in Rom, wenn sie auch noch so augenscheinlich ihre Anhanglichkeit offenbarten, völlig auf sich beschränkt zu bleiben pflegeten. So schien schon Pietro Benvenuti aus Arezzo († 1844), das "Haupt der modernen italienschen Malerei" und Director der Akademie zu Klorenz, in seinem Streben theils von Appiani, theils von

David bebingt zu fein. Bis zu feinem funfzigsten Lebensjahre befagte er fich nur mit ber Delmalerei. Eins feiner früheften Erzeugniffe ber 21rt ift "ber Schwur ber Sachfen nach ber Schlacht bei Bena" in Bloreng, worin er noch tas tuchtigfte Naturftubium bemahrte, welches fich in ter Folge mehr und mehr verloren haben foll, fo bag er feine mahre Beimath erft fant, ale er berufen mart, einen Caal im Balaggo Bitti und bie Kuppel ber Begrabnigcapelle ju C. Lorengo mit Freden ju ichmuden, worin ihm Gelegenheit wurde, feinen Binfel mit ethabener Großartigfeit malten zu laffen. 3hm nahe verwandt, abet ficherlich überlegen, war ber boch gestellte Ritter Bincengo Camuccini (1773-1844), welcher ebenfalls als Wiederhersteller ber italienischen Malerei angesehen wirt. Er hat querft tem aus ter Untife entwidelten neufrangofischen Style in Rom Eingang verschafft, wo er unter ten italienischen Meistern berrichend geworben fein foll. Un Erfindungsgabe weit hinter Anderen gurudftebend, mar er boch Allen eben fo weit voraus in ber Bewandtheit ber Beidnung und Farbengebung, nur bag leicht feine bedeutenten Bestaltungen etwas Theatralisches empfingen, tas weniger im Besen bes Italieners liegen mochte. Dem Bechfel ber Umftante folgent, lieh er einft feinen Pinfel faft ausichließlich ter romifchen Beschichte und widmete ibn fotann tem Dienste ber Rirche; einzelne feiner Schopfungen aus beiben Berios ben find unftreitig bochft bewundernswurdige Brachmerfe. Dieselben Ginwirfungen von Seiten und in Folge ber Frembherrichaft empfanten ber beruhmte Portraiteur Lanti und ter Sifiorienmaler Filippo Ugricola aus Urbino. Unter folden Umftanben fam naturlider Weife auch bas Benre mehr in Aufnahme, ale bies je ber Fall war. Dbenan ftanben gemiffermagen in biefer Sinficht bie Sifterienmaler Belagio Palagi zu Bologna und Francesco Sanez aus Benedig zu Mailand, tiefer ber Schuler von jenem und mit Borliebe ber englischen Weschichte ergeben. Bei Mailand turften wohl am paffentsten hier noch Ibuno, J. Manzoni, G. Molteni und A. Niva sich anreihen lassen; und in Benetig wurde bas Genre am fleißigften vertreten von E. Boffa, 3. Caffi, & Lipparini, B. Baoletti und R. Schiavoni. Bu Turin arbeiteten in biefem Bache R. und M. b'Azeglio, auch wohl &. Gonin, zu Floreng Piatti und B. Gervolini, zu Rom Fiorini und A. Chierici, umter welchen allen ber lette die größte Gelbftftanbigfeit und Unabhangigfeit in feiner Eutwidelung barlegte, mas außerbem wohl auch von C. Muffini aus Berlin, einem Florentiner Meifter, galt. Bei vielen unter benfelben war allerdings gewöhnlich tie Grundlage eine geschichtliche; aber bie Quefuhrung zeigte fich burch= aus, wie ein vereinzelntes Lebensbilt.

Die Kunft hat Alchnlichfeit mit einem lebensfrischen Banme, welcher, wenn sein Gebeihen, seine Pflege auf einer Scite ins Stocken gerath, leicht auf einer anderen um so fraftigere Burzeln treibt. Mit Bedauern gehen wir temnach von Italien aus bei Spanien vorüber, wo tie einst herrlich blühende Schule eingegangen ist, und wenden uns nach tem Norden, wo wir mit Frenden in England frische Krafte einer reichen, schönen Entwickelung zustreben sehen, mahrend bergleichen auch anderwatts munter und ersprießlich sich regen. Die Historienmalerei zwar scheint noch keine glanzenden Aussichten zu haben. Der Engländer beguügt sich mit Portraits, worin noch zu unserer Zeit Thomas Lawrence (1770—1830) in Betreff der Feinheit und Anmuth selbst wohl einem Holbein fanm nachstant; besonders erfreut bas weibliche Geschlecht sich bes Olückes, daß die englischen Maler für den zarten Zauber einer lieblichen und reizenden Gestalt ein ungemein glückliches Auge haben. Gleichsam an der Grenze der Geschächte und des Lebensbildes steht Charles Lock Castlase, einer der preiswürdigsten Meister unserer Zeit, welcher gewohntermaßen die Bollendung seiner Bildung in Italien suche. Bergebens bemühte er sich, für seine

Bemalbe aus ber griechischen Geschichte ein Bublifum ju gewinnen; tagegen mit seinen Banbitenscenen, mit feinen Darftellungen aus bem Bolfoleben Italiens und mit feinen Schilberungen aus bem befreiten Griechenlant, welche, hervorgebent aus unmittelbaren Unfchauungen, auf ben Ausstellungen bis 1833 ericbienen brauchte er nicht mehr um Gunft zu werben. Das Genre ift bes Englandere Element, mag es nun mit ber Lanbichaft, ober mit ber Geschichte fich vermablen, ober mag es frei und lebig auftreten. Englands größte Meifter auf biefem Gebiete, welche allgemeine Bewunderung gefunden haben, find ber in Conftantinovel verftorbene Schotte David Wilfie (1785-1841), von bem wir außer bem "König Alfred in der hirtenhutte" bie "Teftamentderöffnung" und bie "Dorffcule," C. B. Leslie, um ungefahr funf Jahr junger, von welchem wir ben "Mittagstisch beim Herrn Bage mit ben luftigen Weibern von Binbfor" und "tie junge Mutter mit ihrem Sauglinge," und Ebwin Lanbfeer, gegen acht Jahre junger als ber mittlere, von bem wir bie "Lebensbilber aus bem Hochlanbe," bie "Wilbbiebe," ben "verwundeten Schleichhandler" und "bie Friedenszeit" anführen, - fürwahr, echte Rlaffifer voll ber tiefften Renntniß ber Natur und bes Menschen, voll bes ichlagenbsten Sumors, unübertreffliche Runftler, eingig in ihrer Urt. Und wir fonnten beren wohl noch hundert nennen, die an Feinheit ber Charafteristif ihnen faum nachzusegen find; es ift fast eine Beleidigung für die übrigen, wenn wir noch folgende aus ber eblen Schaar hervorheben: E. A. Chalon, W. Collins (1788-1847), W. B. Krith (geb. 1819), M. Mulreaby, G. St. Newton aus Canada († 1835), J. Severn, B. Simfon aus Edinburg, Francis Stone und E. M. Warb. Gleich werthvoll find bie abnlichen Sachen von ben Newporfern W. E. Mount und Deas.

Nirgends in Europa aber herrscht jest eine regere, fruchtbarere Thätigkeit ber Maler, als in Belgien, welches, auf das rühmlichste mit Holland wetteisernd, eine Bollendung und Mustergiltigkeit in allen Beziehungen erzielt, wie solche in dieser Allseitigkeit der Entsaltung kaum je erreicht worden ist. Die Zahl der Alkademien beläuft sich beinahe auf 50, die der Schüler wohl auf über 7000; demnach hat est sast den Anschein, als ob dort das Malen so allgemein werden sollte, wie das Schreiben. Mögen die hervorragenzen Meister sich nun an die ältere Antwerpner, oder an die neufranzösische Schule anschließen, ihre Leisstungen haben schon längst die Greuzen des Gewohnten überschritten. Wappers, de Biefve, Galslait und de Keyzer sind Ramen, welche im Kreise der Historienmalerei von keiner Seite mehr übersschalt werden; I. Jacobs, vielleicht auch Lauters, sucht seines Gleichen als Landschafter; und mit dem glücklichsten Eiser wird das Genre gepflegt von Brackelaer, Cautaerts, Dyckmans, Geersnaert, Leys, Madou, Markelbach, Navez, Verhehden u. A., das Viehstrück insbesondere von Berboekhoven. Neben diesen treten holländische Meister, wie Cornelis Kruseman, van Schendel, Ruyen u. a., in ein nicht ungünstiges Licht, obgleich die Balme Belgien zuzuerkennen ist.

Nur Deutschland allein kann, zumal wenn es Skandinavien noch im Rücken hat, sich bes Borsugs rühmen, in Betreff der Malerei nicht nur jedem einzelnen Lande, sondern wohl allen insgesammt überlegen zu sein an Menge der schaffenden Kräfte gewiß nicht weniger, als an der ber ausgezeichneten Schöpfungen und Leistungen. Die Entstehung der jett in mehreren Zweigen blühenden deutschen Malersschule kann man zurücksühren auf die Bestredungen eines unglücklichen Mannes, des Schleswigers A. 3. Carstens (1754—1798), welcher, nur nothdürstig vorbereitet, seit 1792 im Geiste Winkelmann's dem Studium der Antike, aber zugleich demsenigen Raphael's und Michel Angelo's sich widmete; ein frühzeitiger trübseliger Tod setze seinen Anstrengungen ein Ziel. Er aber wurde Anderen ein Borbild,

welches noch heute nachwirft. Unter feinen Nachfolgern zeichneten fich besonders aus 3. Roch aus Tirol (geb. 1770) und B. Schid (1779-1818). Das Streben anterer Meifter, jumal 3. S. B. Tifch bein's (1751-1829) und B. von Rugelgen's (1772-1820), war wenigftens temjenigen Carftens' verwantt, Gin burch bie erhabenen Mufter bes Schonen gereinigter und verebelter Styl, ber fich vor Allem auf Naturmabrheit ftunte, mar bagienige, worauf tiefe Meifter es abgeseben batten ; ingwischen aber ergriff tie mittel= alterliche Romantif in ihrer gangen driftlichen Bewandung, ja, mit ihrem driftlichen Kern, machtig erregend, viele deutsche Junglinge, unter ihnen auch nicht wenige Maler. Um bie Beit, in welcher bie Cebnfucht nach ber Erlofung Deutschlands bas Vaterland in fteter Gabrung erhielt, hatten mehrere folder gemuthliden Runftler fich in Rom zu einem Freundschaftsbunde vereinigt, welcher feinem Streben nach zu ben ichonsten Hoffnungen berechtigte. In der That tragen bie überlebenden Glieder bieser eblen Gruppe, welche in inniger Beiftesverwandtichaft einander tren geblieben find, die rubmreichsien, glangenditen Namen, von welchen bie Runftgeschichte unserer Zeit zu berichten hat. Unter biesen großen Malern weilte Kriebrich Overbeck aus Lübeck (geb. 1789) feit 1810 fortwährend in Rom, wo er noch neuerdings einen Beweis ber allerhochsten Auszeichnung empfing, welchen ein Kunftler in ber Weltstatt zu erwarten haben mag. Geine Berte, meistene Freden, bod theilweise Delbilber, fteben mobl alle in naberer ober fernerer Beziehung zur Religion ber Offenbarung; unt seine Sinneigung zum mittelalterlichen Besen wurte ein fo machtiger Bug in feinem Bergen , bag er am liebsten nach Gemalten tes Mittelalters fich bilbete. Borgeworfen wird ihm, tag er tas Nadte vernachläffige. Mit größerer Guifdietenbeit als Saupttrager ber gegenwärtigen Runftrichtung angufeben ift Beter Cornelius aus Duffeltorf (geb. 1787), ein Meifter von ter großgreigsten, erhabensten Schopferfraft, vom jeltenften, binreigentsten Schwunge ber Phantafie, Riemantem abnlicher, als tem Maler Midel Angelo, wie tiefer, ftets einerfeite auf bie Natur, antererseits auf bie beteutungevollsten Iteale ten Blid tes Geines richtent. 1811 erschien biefer Benius ter teutschen Malerfunft, gleich einem jungen, gereiften Abler, in Rom: Cornelius und Overbed wurden bie treuesten Freunte. Die Fredcomalerei mar feineswegs in Bergeffenbeit gerathen; aber wann hatten früher teutsche Meister fie in Gebrauch? Cornelius machte ne in ter vaterlandischen Schule erft heimifch, indem er mit Dverbed. Schatow und Beit fich vereinigte, tie Befchichte Bofeph's in Alegypten beim preuß. Generaleonful Bartholdy auf Trinità te' Monti a fresco ausquichten. Alfo nur in ber Beschichte ter beutschen Malerei machten tiefe Freunte Cpoche mit tiefen Freefen, mabrent in Oberitalien ein Runftgenoffe bergleichen mit ber größten Behaglichfeit gu Wege brachte. Aber ihr Unternehmen gelang fo wohl, baß fie bald vom Mardese Majfimi beauftragt wurden, italienischen Dichtern tie Wegenstänte für ein abnliches Werf zu entlebnen; Cornelins erfor bazu ten Dante, freme fich aber nicht wenig, wie 1820 aus tem Baterlante bie Berufung jum Directorate ter Duffeltorfer Ufas bemie eintraf. Gestiftet mart biefe Auftalt bereits 1767 burch ben Aurfurften Karl Theobor von ber Pfalz; aber nun erft begann ihre Bluthe, nun erft murte fie ter Samptfig ter temiden Maleridule. Cornelius verlieh unt vergonnte ten ftrebenten jungen Rraften tie Freiheit, fich möglichft nach ihren Aulagen zu entwickeln; ihm felbst aber lag vorzüglich bie weitere Ausbildung ber Freskenmalerei am Bergen , wegn ihm von mehreren Seiten Beranlaffung gegeben murte, und wogn er mehrere feiner benen Schuler, namentlid Raulbach, Gogenberger, Gberle, Eruft Forfter u. a., verwendete. Erminicht mar ihm ter Antrag bes bairifden Kronpringen Ludwig gewesen, gwei Gale ber Gloptothef mit Darfiellungen ber bellenischen, jumal ter homerifden Mythen auszuschmuden. Alle er Diefem Geschäfte mit jenen seiner Boglinge mab-

rent bes Commers icon fich ju wibmen pflegte, erhielt er bie Stelle bes Alfabemiebirectors 1824 ju Munchen, wo überhaupt jene Fresten seine Thätigkeit gehn Jahre lang in Unspruch nahmen, nämlich bis 1830. Darauf folgte bie Berherrlichung bes Chriftenthums burch "bie Weltschöpfung, bie Rreugigung und bas jungfte Gericht," bie berühmten Fresfen ber Ludwigsfirche. Endlich feierte Cornelius noch bie Malerei und beren größten Gening, Raphael, in ben Loggien ber Binafothef. 3m Jahre 1841 begann bes großen Meisters weltgeschichtliche Birtfamfeit in Berlin, wo biefelbe noch im vollen Bange ift. Der berühmteste unter seinen Schulern, Die bei ihm in Munchen fich angesiedelt hatten, war unftreitig schon Bilbelm Raulbach aus Arolfen, welcher, geb. 1804, von 1830 an vorzüglich in ber beutschen Beschichte fich feine Borwurfe auswählte und 1837 durch feine "hunnenfchlacht" feinem Ruhme, ter in ber innigften Berschmelzung bes Ibealismus und bes Realismus fich bewährte, Die Krone auffette. Un bie Spige ber Duffelborfer Schule trat nach Cornelius 1827 Wilhelm Schadow aus Berlin, gleichfalls einer ber Romifchen Freunde, welchem mehrere feiner ausgezeichnetften Schuler, als R. K. Leffing, 3. Bubner, Theodor Silbebrandt und Rarl Cohn, aus ber Renteniftatt babin folgten. Bon bem Munchner Zweige, welcher ber epischen und bramatifchen Seite ber Malerei fich weihte, unterschied ber Duffelborfer fich burch angelegentliche Affege lprifcher Glemente, womit ichon ausgebrückt ift, bag bas Innige im Ausbrucke und bas Barte bei ber Farbengebung bemfelben als Hauptziels punfte bee Strebens galten. Reben Schabow mar es befonbers ber große Beschichtsmaler Leffing, welcher einer etlen Naturwahrheit, einer reinen Muftergiltigfeit zur Serrschaft in ber Schule verhalf. Nachst ihm vertraten bas Kach ber Geschichte insonberheit Morit Berenbt aus Berlin, Rarl Claafen aus Duffelborf, Ernft Deger aus Bodenem bei Silbesheim, 3. Ehrhardt aus Berlin, Jos. Fan aus Köln, A. Heubel aus Riga, Th. Hildebrandt aus Stettin, J. Jungblut aus Machen, B. J. Rieberich aus Baberborn, J. Anorr aus Ronigoberg, A. G. Lafinsty aus Robleng, D. Mengelberg aus Roln, h. Mude aus Breelau, J. Schraber aus Berlin, B. Boltharbt und J. Bog; fodann die Landich aft auch unter Leffing's Leitung A. Achenbach aus Raffel, R. Abloff aus Duffelborf, A. Boding aus Trarbach, R. Breslauer aus Warschau, R. E. Conrab aus Berlin, R. Dahl aus Berlin, J. Sade aus Muhlheim, B. Sappel aus Arneberg, F. Seunert aus Soeft, R. Hilgers aus Duffelborf, A. W. John aus Templin, F. A. Kiesling aus Botsdam, B. Klein aus Duffelborf, S. Roch aus Rrefeld, G. Lange aus Muhlheim, 3. Lange aus Darmftadt, R. von Normann aus Stettin, L. Scheins aus Aachen, J. W. Schirmer aus Julich, A. Schulten aus Duffeldorf und E. B. Bofe aus Duffeldorf; bas Genre 3. Beder aus Worme, L. Blanc aus Berlin, R. F. A. Bofer aus halbau, F. J. Dielmann aus Sachsenhaufen, E. Chers aus Breslau, R. Fielgraf aus Berlin, Dr. E. Friebrich aus Sannover, G. Furftenberg aus Berlin, E. Gefelicap aus Befel, D. Grashoff aus Roln, B. Safenclever aus Remicheibt, W. heine aus Bremen, Ihlee aus Raffel, h. Kretichmer aus Auflam, Ih. Maaken aus Aachen, F. Martersteig aus Weimar, F. Michelis aus Münster, J. Minjon aus Duffelborf, A. Richter aus Thorn, S. Ritter aus Canaba, S. Ruftige aus Berl, A. Schröbter aus Schwedt, P. Schwingen aus Gobesberg, Graf M. von Stenbod aus Reval, A. Teichs aus Braunschweig, S. Bittich aus Berlin und J. B. Conberland; Die Schlachtenmalerei B. Camphaufen aus Duffelbort; bas Biehftud S. Lachewit und F. Simmler aus Beifen-

beim; bas Stillleben 3. Lehnen aus Sinterweiler und 3. Wilms aus Duffeltorf; tie Urchis tefturmalerei 3. G. Pulian aus Meißen und A. Wegelin aus Cleve; mehrere Genre's Th. von Der aus Müufter und 3. B. 3weder aus Frankfurt a. M. - In Dreeben blieb mabrent biefer Bluthe bie Malerei fort und fort im Schwunge. Roch aus bem vorigen Jahrhunderte maren baselbft in Thatigfeit 3. Chr. Rlengel aus Reffeletorf (1751-1824), R. D. Friebrich aus Greifswalte (1774-1835) und &. Matthai aus Meißen (1777-1845). Diefen und anteren Meiftern gefellte fich nun ichon fruber eine tüchtige Kraft bei, ale R. Chr. Bogel von Bogelftein, geb. qu Wilbenfeld 1788, ber Cohn bes Sifterieumalere Chr. L. Dogel (+ 1816), nach einem fiebenjabrigen Aufenthalte in Italien, wo er mit ben bort in Ansehen ftebenben bentichen Meiftern nahe Begiebungen pflegte, 1820 als Professor an ter Afademie angestellt murbe, worauf er a fresco in Billnis, fo wie jouft vorzüglich als Portraiteur, öfters feine klassische Durchbilbung bewähren konnte, bis er in neuerer Zeit fich nach Munchen übersiedelte. Indes nahm boch bie glanzenbere Beriote bier erft ihren Unfang mit bem Auftreten bes allbefannten Meiftere Julius Schuorr von Carolefelb, welcher bem Romifchen Bunte bereits nabe ftand und eben um bie Zeit einer lebendigeren Begeifterung fur bas echte Deutschthum in Italien ichon eine fleißige Wirtsamkeit entfaltete, ober vielmehr feit ber Berufung zweier ausgezeichneten Bunger ber Duffelborfer Schule, Chuard Benbemann's und Julius Subner's. Der erftere, ein Schuler Schadow's, erwarb fich burch feine Jugenbarbeiten ichen, namentlich burch bie "trauernten Juben im Eril, " im Alter von 21 Jahren einen gang unvergleichlichen Ruhm, welchen fein "Beremias auf ben Trummern von Berufalem" unendlich fteigerte; Julind Subner aber, gebartig aus Dele, fein Freund und Schwager, widmete fich auf hochft anerkennenswerthe Weise ber Romanif im weiteften Sinne bes Wortes, nicht nur in ber Richtung einer verflarten und verebelten Sinnlichkeit, fonbern auch in Bezug auf Die religiofen und firchlichen Intereffen. Ihre Wirksamfeit in Dresten ichon fast feit zwei Sabrzehenden ift zu bekannt, als bag noch eine Erörterung nöthig wäre. Meister vom ersten Range stehen biefen breien wurdig zur Geite R. J. Bahr fur bie Geschichte, Rarl Beichel fur bie religiofe Sifterienmalerei, fo wie Ludwig Richter und J. Ch. C. Dahl fur tie Lanbichaft. Diefer lettere große Runftler, ein Norweger aus Bergen (geb. 1788), hat nach weiten Reifen in verschiedenen Theilen Curos pa's feinen Binfel gwar auch bem Befuv gewidmet, aber boch in feinem Baterlante bie paffentften Gegenftante gefunden, in welchen er im Stante war, eine bis auf feine Beit taum geahnte meifterhafte und mustergiltige Bollenbung vor Augen zu legen , welche in felch feiner allseitiger Durchbiltung unt garter Bereinzelung immer nur von ber ergreifentsten Birkung fein fonnte. Es hat ben Ansdein, bag unter folden etwas verichiedenartigen Ginwirfungen auf Die jungen Rrafte fich eine Drestner Schule bilben Bur Beit jeboch ift es boch wohl noch ber Duffelborfer Beift, welcher vorwalten burfte, wie bei R. B. Edurig, 3. Noting, 2B. Sahn, Th. Große, N. Anmmer, R. Schonherr unt S. Muller, weniger vielleicht bei Glife Wagner und S. Wislicenus. - Salten wir ichließlich noch eine Umichau in Deuischland, fo treten und überall Erscheinungen entgegen, welche, wie immer ihr Berhalmiß zu ten Duffeltors fern fein moge, mit ber innigsten Breute erfullen und bie ichonften Soffnungen erweden. Go galt Drager aus Robleng († 1833) in Rom fur einen vollenteten Meifter in ter Farbengebung, welcher mit einem Tigiano wetteifern fonnte, mochte er nun mit ber Gefchichte ober mit bem boberen Genre fich beschäftigen. Und wie hell glangt in Munchen ber Rame Deg, Deinrich im Geschichtsfache und in religiosen lebensbilbern, Reter im Genre ber unmittelbaren Gegenwart und Rarl in ber Darfiellung gemuthlich belebter Lanbichaften! Welche Nation fann fich rubmen, eine fo eble Trias von Brubern herangebilbet zu haben! In Gotha binwiederum begegnen wir bem Cobne bes flaffifchen Selleniften, Emil Jafobs (geb. 1800), melder und feine reigenden und anmuthigen Bilder aus Griechenland und aus bem Morgenlande entfalten fann. In Raffel breitet Siegmund Lubwig Ruhl einen reichen Schat von feinen Genrestuden ber verschiedensten Art, balt in einem historischen Gewande, balt ohne ein foldes, vor uns aus, fo bag wir aus einem Entzücken in bas andere verfett werben. Steinle in Frankfurt a. Di. bietet und bald ein frommes Gefchichtes, bald ein heiteres ober anmuthiges Lebensbild. Balb muller zeigt und immer und immer wieder im berben Raturalismus bas Bolfsleben ber Defterreicher, wie es war vor zehn und noch mehr Jahren, und wie es wohl auch noch ift. 21. 21 dam aus Nörblingen in Munchen führte als ber Wouwermann unferer Tage Bferbe in mancherlei Lebenslagen por, felbit auch in feinen Seenen aus bem ruffischen Rriege. Inzwischen ftrebte ber hoffnungevolle Bris 1'211emanb in Wien eifrig nach bem Rubme, ber Schlachtenmaler unferer Zeit zu werben, fast wie ein. Brophet. Dagegen befagte fich Briedrich Amerling in Wien am liebsten mit bem gang friedlichen Leben bes Gewerbes und Berkebres. Die Wiener alle aber überbot zu feiner Beit in feiner, treffender Charafteriftif bes Benre's ber vollendete 3. Dauhaufer (1805-1845). Elife Baumann= Berich au weihte die Kenner mit immer neuen Scenen beffer und beffer ein in bas Frauenleben Italien's. Ebuard Sildebrandt in Berlin machte uns auf anziehende Beife bekannt mit bem baltischen Etrandleben, mahrend auch die Samburger Bruber Geneler am wohlsten fich fuhlten, wo fie geboren waren. Im Gegensate zu biesen entrollte 3. A. Rrafft aus Altona in Rom bas Treiben bes Carnevals vor unferen Augen, und auch D. B. Lindau aus Dresben fuchte fein Seil mit Glud in Reapel, ober anderwarts in Italien. Bielleicht aber brang feiner unter allen Nordbeutschen tiefer in Italiens Bolfs- und Naturleben ein, als Ernft Meyer aus Altona, feit 1833 fcon in Rom. Die Bruber & E. und 2B. A. Menerheim hinwiederum pflegten mit bestem Erfolg bas heimische Genre. Dem Golbatenleben widmeten fich besonders N. Moreau aus Wien (1805-1834), R. Rechlin in Berlin, E. Rabe in Berlin, F. Schneiber aus Dresben, J. J. Schniger aus Weingarten, F. L. Schubauer aus Dresben, R. F. Schulg aus Celchow in Berlin, F. Ereml in Wien u. A. Bebeutenbe Lanbichafter nannte man mit gutem Rechte, wiewohl fie bem Genre ben Butritt gestatteten, Weibenmann aus Binterthur, R. Spipmeg aus Munchen, B. Stange aus Dresben, S. Sturmer in Berlin, J. A. Rlein aus Nurnberg, Ph. Folt in Munchen u. A. M. Rugendas aus Augsburg, ber zulest biefem in ber Gefchichte ber beutschen Malerei berühmten Ramen Chre machte, wurde ein langerer Aufenthalt in Brafilien außerst fruchtbar an Bilbern. 2. F. Schnorr aus Leipzig in Wien fant feine mahre Beimath in ben beutschen Dichtwerken eines Goethe, eines Tied und eines Brentano, denen er zur großen Freute Bieler feinen Binfel weihte. Ueberhaupt herrichte große Regfamfeit unter ben Malern Biens bis in bie lette Zeit, wenn auch nicht mit vollem Grund von einer bortigen Schule Die Rebe fein burfte; neuerdings scheint daselbft vor allen Rarl Rahl unter ben jungeren eines großen Unsehens zu genießen.

Doch ber Namen, welche im schönften Lichte ftrahlen, giebt es eine zu große Menge, als bag wir, wie wir wunschten, ihnen allen gerecht werden könnten. Un Arbeitern im Weinberge bes Lebens fehlt es

auch auf tiefer Seite nicht; es fann nur barauf ankommen, wie fie ftreben, wie fie ringen, um ben herrlichen Lohn, ben köstlichen Preis fich zu erwerben, welcher ihnen in Aussicht gestellt ift und gerate von ben gebildetsten, ben edelsten und besten Mitgliedern ber Gesellschaft bargeboten wirt. Möge bie Külle ber von Begeisterung gehobenen Kraft eben so reich, eben so unerschöpflich sein, wie bas Leben in seiner ganzen Breite und höhe und Tiese vom Anbeginn ber Welt an bis auf ben gegenwärtigen Augensblich sift, worans ben schaffenben Kunftlern jeder Art die Ausgaben zuströmen.

















































## Inhaltsverzeichniß des zweiten Sandes.

¥I. (61 — 120.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sett |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| II. Der Kunftstyle zweiter Zeitraum. Bon der Einführung des Christenthums bis zur Resformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Allgemeine Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Der byzantinische Kunststyl. (Bl. 61—81.)  Suftem reffelben. Wandmalereien und Mosaikgemalbe. Byzantinische Kirchen zu Athen, Daphni und Miftra. Die Sophienkirche zu Constantinopel. Die lithurgische Bedeutung ber inneren Theile griechischer Kirchen. Das griechische und lateinische Kreuz. Cifternen und Bafterleitungen. Die heiligen Statten in Icrusalem. Grundriß ber Kirche des h. Grabes. Bethlehem und Nazareth. Samaria. Die hauptsäche lichsten Passtliften zu Rom, Rovenna, Rovera, Berugia, Lucca, Nonza, Lurin, Trieft, Karenzo. Altchristliche Bauwerfe in Frankreich und England. Der Münster zu Nachen. Die Kaiserpfalz zu Ingelheim und andere alteste Bauwerfe in Deutschland. Das Kloster zu St. Gallen. Byzantinische Malerei und Plastif. Christliche Symbolik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Die Architeftur in Aufland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    |
| Der Kunftstyl der Muhammedaner. (Bl. 82—85.) Die Araber. Muhammedan Die arabische Architektur. Die Moschee zu Corbova. Die Alhambra. Mushammedanische Bauwerke zu Sevilla, in Aegypten, Balästina, Sicilien, zu Constantinopel, in Persten und Indien. Sculptur und Malerei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    |
| Der romanische Kunftstyl. (Pl. 86—89.)<br>Allgemeiner Charafter. Die romanische Architestur in Italien, Frankreich, Spanien, England, Deutschland.<br>Die romanische Plastif: Siegel, sirchliche Brachtgeräthe, Bronzewerke und Steinsculpturen in Deutschland,<br>England und Italien. Die romanische Malerei in Deutschland (Miniaturbisder in Handschriften, Bandmasterien, Teppiche, Glasmalerei) und Italien (Cimabue, Duccio di Buvninsegna, Mosaiswerke).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    |
| Der germanische oder gothische Kunftspl. (Pl. 90—103.)  Ueberblick der Zeitverhaltnisse. Allgemeine Charafteriftif des Styls. Bauhütten. Die gothische Architeftur in Deutschland, Frankreich, in den Niederlanden, in Schweden, England, Italien, Spanien. Die Sculptur und Malerei in Deutschland und Italien: die Pisani, Giotto, Tadder Gaddi, Andrea di Cione, Spinello Aretino, Simone di Martino, A. da Fiesole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6    |
| III. Der Runftfiple dritter Zeitraum. Bon der Wieberaufnahme ber Untife bis auf unfere Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8    |
| A. Die moderne Kunst bis zur Zeit Ludwig's XIV- (Pl. 104—109.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8    |
| Das Runftleben und die Runftwerfe Staliens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8    |
| Die Architektur. Die romanische Rennissance in Florenz: Brunelleschi, der florentinische Palasibau, Mischelozzo Michelozzi, Benedetto und Giuliano da Majano, Bintesti, Aussindung des Bitruv, Leon Battista Alberti. Der venetianische Styl: die Pombardi. Matland: Bramante und seine Nachfolger, Michel Angelo Buenarotti, Bignola. Genua: Galeazzo Alessi. Oberitalien: A. Balladio, C. Maderno, L. Bernini.  Die Plassis. Toskana: Jac. della Quercia, Becchietta, Lor. Giberti, Donatello, Ant. Filarete, Andr. Berocchio, A. und B. Kosselini, M. da Fiesole. Reapel: Andr. Ciccione, A. A. Fiore. Benedig: Ant. Kizzo, Ant. Dentone. Medailleurs. Glassic Thonarbeiten. Florenz: Giov. Franc. Rustici, Sausovino, Michel Angelo, Baccio Bandinelli, B. Cellini. Die neapolitanische Schule. Benedig: die Lombardi, Andr. Riccio Alf. Cittabella, Jac. Tatti. Lombardei: Marco Agrate. — Die Malerci. Florenz: B. Uccello, Massilino da Panicale, Masaccio, Kilipvo, Lippi, Aless, Filippino Lippi, Cestimo Reselli, Benezzo Gozzoli, Dom. Ghirlandajo, Ant. Pollajolo, Lor. di Credi, Luca Signorelli. Die Paduanische Schule: Franc. Squarcione, Andr. Mantegna. Die lombardische Schule: Benedia: Bartol. Bivarini, Antenello von Meistna, die Gebrüder Bellini, Cima da Coneghiano. Die umbrische Schule: Wic. Alunno, Pierino Banucci, Franc. Raibolini, Raphael Sanzio und die Kömische Schule: Giulio Romano, Pierino |      |
| Anti- Sunder, Gente Statesting Surger Surger the Resulting Smith Smith States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

Buonaccorfi. Die Genuefifche Schule. Die Neapolitanische Schule: Antrea Cabbatini, Bartol. Ramens ghi, Feb. Barveeie, Domen. Feti. Die Ferrarefische Schule: Doffo Doffi, Benven. Tiffo. Die Florenstinische Schule: Baccio tella Porta, Antrea tel Sarto, Angelo Brougino, G. Bafari, Felice Ficherelli Misposo, Carlo tolce, Michel Angelo, Leonarto ta Binci und seine Nachsolger, Correggio. Die Benetianische Schule: Giorgione, Tigiano und seine Schule: Belogna: tie Carracci, Guito Neni, Franc. Albani, Franc. Barbiert Guereino.

Das Kunftleben und bie Kunstwerfe ter abendlandischen Christenheit außerhalb Italiens. Die Malerei. Die Nieterlande. Die Flandrische Soule: tie Familie von Inc. Bieter Christopffen, van der Meeren, van der Goes, Jusus van Gent, Nogier van Brügge, Hans Memling. Die bollandische und Leydener Schule: Cornel. Engelbrechtsen, Lufas van Leyden, Anton Claessens, Quintin Mesips, Joh. Mabuse, van Orlen, van Schorel. Deutschland. Die Schulen von Köln und von Mestphalen: Friedt. Herten, Martin Schon, der Kupferstich. Ulm: Barthol. Zeitblom, Hans Schilein, Martin Schaffner, Hand Baldung Grien, Nielaus Manuel (Deutsch). Augeburg: die Familie Holdein, Chr. Amberger, Hand Baldung Grien, Nielaus Manuel (Deutsch). Augeburg: die Familie Holdein, Chr. Amberger, Hands Granach. A. Clybeimer. Die Nichtlemuth, A. Dürer und seine Schülein, Spr. Amberger. Die Laudichast. Spanien: Morales. Die Niederlander, Frank Florts und feine Nachschler. Die Laudichaft. Spanien: Morales. Die Glasmalerei in Deutschland, den Niederslanden, Frankeich. — Die Plassit. Deutschland: Georg Syrlin, Atam Krast, Tilman Riemenschneiter, Nielas Lerch, Beit Stoß, Hans Brüggemann, die Gießfunst (Germann und Peter Visider). Frankreich. — Die Architektur. Die romanische Kennisanee in Deutschland, den Niederlanden, England, Spanien, Frankreich.

B. Das Kunstleben und die Kunstwerke von der Zeit Ludwig's XIV. bis zur Wiederherstellung der Ordnung in Europa nach der französischen Nevolution. (Al. 110-120.)

Allgemeiner geschichtlicher Ueberblick. Die Architektur. Frankreich: Fontainebleau, Schleß Chambort, tie Tuilerien, Palast Luremburg, tie Serbonne, Beriailles, tie Gartenlunst, ter Louvee, ter Rocecessell. Italien: Bauten in Turin und Neapel. Englant: Christopher Wren. Spanien. Nußlant, Danemark. Deutschland: Bauten in Dreeden, Berlin unt Wien. Frankreich. Die Seulptur. Italien: Lorenzo Bernini, Kranc. Weechi, Alessandro Algarti, Ercele Ferrata, Gerratini, Sammartine, Calani. Die Rieterlante: Fr. te Quednoy, A. Quellinus. Deutschlant. Englant. Frankreich: Pierre Puget, tie Gebr. Anguier, Fr. Girarbon, Ant. Consever, E. Bouchardon, J. B. Pigalle. — Die Malerei. Die Niederlante: Die brabanter (stämische oter Antwerpener) Schule, tie Asadmie Et. Luck, P. P. Rubens und seine Schüler, van Opch unt seine Nachsologer, tie Hamilie Erniers und antere Genremaler, Lantschafter, Maler von Secküden und Nembrantt unt seine Schüler, van ter Werff, Biltnismaler, Lantschafter, Maler von Secküden und von Gebäuten, tas nietere unt höhere Genre, Biebsüdke, Guilleben. Deutschland: A. R. Wengs und antere Hieriens unt Biltnismaler. Englant: Zosum Reynolds. Frankreich: Nicelas Poulsin. Spanien: Murille. Italien: Pietre Beretinio unt Naler zu Rom, Neapel, Gesnua, Bologna, Nailand, Benetig. Der Kupserstich, der Steinbruck, der Stahlstid und der Holzschnitt.

C. Flüchtiger Blick auf die Kunstbestrebungen unseres Jahrhunderts, so weit die Geschichte zu einem Urtheile berechtigt ist.

Allgemeines. Die Architektur. Bauten in München, Berlin, Hamburg, Dresten. Englant und Frankreich. — Die Bildhauerkunft. Canova und seine Nachselger. J. Flaxman. A. B. Iberwaltz sen. J. Haman. Berlin: Joh. Gottse. Schatow, Chen. Krtr. Tieck, Chen. Raup. München: Ludw. Mich. Schwanthaler. Dresten: E. Hattigel. Die Gießtunst in Deutschlant und Krankreich. Kr. Bosio. B. J. David. W. Geefs. — Die Malerei. Frankreich: J. M. Vien, J. L. David, H. Berwenut, B. Camuccini und ihre Nachfolger. Englant: Thom. Lawrence, Ch. L. Castlafe, D. Willie, C. B. Leslie, E. Lanbfeer. Belgien unt Hellant. Deutschlant: Fr. Overbeck, B. Cornelius, tie Duffelterser und tie Drestene Kunstler.

178

### Verzeichniß der dem zweiten Bande beigegebenen Aupferstiche.

#### Byzantinische Bauwerke.

- Bl. 61. Aeußere Unficht ber alten Metropolitanfirche zu Athen.
- Bl. 62. Rirche bes h. Tarinard ju Athen. Meußere Unficht.
- Bl. 63. Rirche ber h. Sophia zu Conftantinopel.
- Bl. 64. San Paolo fuori le mura. Innere Anficht.
- Bl. 65. Anficht von Jerufalem von Gilcah aus.
- Bl. 66. Unficht von Jerusalem vom Delberge aus.
- Bl. 67. Bortal der h. Grabfirche zu Jerusalem.
- 31. 68. Golgatha oder Calvarienberg in der h. Grabfirche zu Jerufalem.
- Bl. 69. Der griechische Chor in der h. Grabfirde ju Jerusalem.
- Bl. 70. Die Rotunde des h. Grabes in der h. Grabfirche zu Jerufalem.
- Bl. 71. Unficht von Bethlebem.
- Pl. 72. Das Innere ber Geburtetirche zu Bethlehem.
- Bl. 73. Unterirbifche Capelle ber Geburt in ber Beburtes firche ju Bethlehem.
- Bl. 74. Unficht von Ragareth.
- Bl. 75. Innere Unficht ber Rirche San Vitale zu Ravenna.
- Bl. 76. Der Dom ju Nachen. Meußere Auficht.
- Bl. 77. Der Dom zu Nachen. Innere Unficht.

#### Ruffifche Architeftur.

- Bl. 78. Fig. 1. Grufinifche (Georgifche) Kirche ber Mutter Gottes ju Mosfau.
  - Fig. 2. Rirche bes h. Johannes Bogoflow im Roftowstifchen Rreml, von ber Offeite.
- Bl. 79. Fig. 1. Kirche bes h. Nifolaus u. Stolpach in Mostau.
  - Fig. 2. Kirche bes h. Johannes Bogoflow im Roftowsfifden Rreml, von ber Beffeite.
- Bl. 80. Fig. 1. Die Bojarenstiege im Kreml zu Mosfau. Fig. 2. Niton's Capelle auf tem Eteonstifchen Berge.
- Pl. 81. Fig. 1. Beihnachtsfirche bes Kloftere in Bladimir am Kliasma.
  - Fig. 2. Kirche bes Schutes ber h. Jungfrau na Filiach bei Mosfau.

#### Bauwerke der Muhammedaner.

- Bl. 82. Das Mirab in der Mofchee ju Cordova.
- Bl. 83. Der Lowenhof in ber Alhambra ju Granada.
- Bl. 84. Große Strafe des Moriftan in Cairo.
- Bl. 85. Sof der Moschee El Moned in Cairo.

#### Romanische Bauwerke.

Bl. 86. Der Dom, bas Baptifterium und ber fchiefe Thurm

- Bl. 87. Innere Anficht ber St. Marcustirche zu Benedig.
- Bl. 88. Fig. 1. Kathedrale zu Eln. Anficht ter Westseite.
  Fig. 2. Kathedrale zu Binchefter. Anficht ber Westseite.
- Bl. 89. Neußere Unficht des Domes zu Bamberg.

#### Gothische Bauwerke.

- Pl. 90. Aeußere Anficht des Colner Domes.
- Bl. 91. Aeußere Ansicht bes Domes zu Ulm.
- Bl. 92. Innere Unficht ber St. Lorenzfirche ju Rurnberg mit bem Sacrainenthauschen von Abam Rraft.
- Bl. 93. Aeußere Auficht bes Sterhanstomes ju Wien.
- Bl. 94. Meußere Unficht bes Domes ju Salberftatt.
- Bl. 95. Chor in der Kathedrale von Chartres.
- Pl. 96. Aeußere Ansicht ber Kathedrale zu Rouen. Portalfeite.
- Bl. 97. Fig. 1. Kirche St. Gudula zu Bruffel. Aeußere Unficht.
  - Fig. 2. Rirche St. Gudula ju Bruffel. Innere Anficht.
- Bl. 98. Neußere Anficht des Rathhauses zu Löwen.
- Bl. 99. Innere Unficht ber Abtei von Bestminfter.
- Bl. 100. Innere Anficht der Rirche San Francisco ju Affiffi.
- Bl. 101. Meußere Unficht des Domes zu Mailand.
- Bl. 102. Die Certofo bei Pavia.
- Pl. 103. Aeußere Anficht des Dogenpalastes zu Benedig.

# Sauwerke der Kennissance und der modernen Kunst.

- Bl. 104. Neußere Ansicht des Palastes Bitti in Florenz.
- Bl. 105. Meußere Anficht ber St. Beterefirche ju Rom.
- Bl. 106. Balbachin und Altar in der St. Petersfirche ju Rom.
- Bl. 107. Junere Unficht ber Rathedrale zu Genug.
- Bl. 108. Das Balais der Tuilerien und der Triumphbogen zu Paris.
- Bl. 109. Der Palaft Luxemburg zu Paris.
- Bl. 110. Meußere Anficht des Stadthauses ju Baris.
- Bl. 111. Ehrenhof im Schloffe von Berfailles.
- Bl. 112. Die Superga bei Eurin.
- Bl. 113. Treppe im Palafte von Caferta.
- Bl. 114. Innere Auficht ber Rirche Sta. Chiara zu Reapel.
- Bl. 115. Acufere Unficht ber St. Paulefirche zu Conton.
- Bl. 116. Chor ber St. Paulefirche zu London.
- Bl. 117. Die fatholische hoffirche ju Dreeben.
- Bl. 118. Neußere Anficht ter Rirche St. Gulpia in Parie.
- Bl. 119. Aeußere Ansicht des Invalidenhaufes zu Baris.
- Bl. 120. Innere Unficht bes Invalidenhaufes gu Paris.







